DIE GÖTTLICHE KOMÖDIE **DES DANTE ALIGHIERI: 1** 



1 380 BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE • FIRENZE



no sta calidra di ci ni accissi

Var. Roberty State on Live

teres as

out the state of t



. . . . .

٤

# göttliche Komödie

bes

## Dante Alighieri.

Aus dem Italienischen übersetzt und erklärt

bon

Rarl Ludwig Rannegießer.

Sünfte umgearbeitete Auflage, herausgegeben

Karl Witte.

#### Erfter Theil.

Mit Dante's Bilbniß, bem Plane der Solle und einer Karte von Ober- und Mittel Stalien.



#### Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1873.

#### Borwort.

Rarl Ludwig Kannegießer, in der Altmark am 9. Mai 1781 geboren, hatte sich von früh an eifrig mit Sprachstudien beschäftigt, als beren Frucht er im Laufe feines langen Lebens sowol aus ben beiben altclassischen Sprachen, als aus fast allen in Europa lebenben, altenglisch und altfranzösisch mit inbegriffen, zahl= reiche Uebersetzungen geliefert hat. Schon 1807 erschienen Begumont und Fletcher's bramatische Werke in zwei Bänden. Nicht mehr als zwei Jahre fpater (1809) trat, bamals noch in Berbindung mit Hain, Kannegießer's llebersetzung von Dante's "Sölle" ans Licht, ber 1814 und 1821 "Fegefener" und "Baradies" folgten. Es war ein fühnes Wagniß, bas ber noch junge Mann auf sich Waren boch die Italiener felbst bem Ber= genommen. ftanbnig ihres größten Dichters erft feit taum ein paar Decennien wieder etwas näher getreten, und nun handelte es fich barum, bas fo fchwer verftanbliche Gebicht in einer ber schwierigsten Versformen wiederzugeben. Außer ben vereinzelten Versuchen von A. W. Schlegel und Schelling mochten um jene Zeit noch gar wenig beutsche Terzinen gebichtet fein. Selbst Schlegel, ber große Meister bichterischer Form, hatte in ben bahnbrechenben

Broben aus ber "Göttlichen Komödie", bie er 1795 in ben "Soren" gab, ben je britten Reim ber Tergine aufgeben zu muffen geglaubt. Und nun unternahm es Rannegießer, die mehr als vierzehntausend Berszeilen, unter benen jo manche ift, beren vollen Wortfinn auch nur in umschreibender Prosa genügend wiederzugeben ber Runbige verzweifelt, in ber gangen Strenge ber Reimverschlingungen bes Originals nachzubichten. ber "Hölle" find die Reime nur weiblich, wenn auch mitunter nicht eben rein. In ben beiben letten Theilen bes Gedichts treten auch männliche Reime in beliebigem Wechsel auf. Erläuterungen irgend welcher Art find nicht beigegeben. Daß bie leberfetung bem Benius unferer Sprache nicht felten Gewalt anthut, bag ber Lefer, um flar zu werben, was eigentlich gemeint fei, gu Zeiten veranlagt ift, bei ber Urschrift Ausfunft gu fuchen, bag auch manche Einzelheit misverftanben, ober ungenügend wiedergegeben ift, foll nicht geleugnet werden. Jebenfalls aber zeugte bie Arbeit von bewunderns= werthem Fleiß und ungewöhnlichem Talent. So fand fie benn allgemeinfte Anerkennung und erfuhr auch, unmittelbar nach ihrem Erscheinen, die Ehre bes Nachbrudø.

Die zweite, 1825 erschienene Auslage sah ich entstehen, und weiß baher, mit wie peinlicher Gewissenhaftigsteit Kannegießer Zeile um Zeile prüfte und rastlos nach einer glücklichern Wendung, einem besser entsprechenden Worte, einem reinern Reim suchte. Statt in solchem Falle nur einzelne, der Nachhülse bedürftige Zeilen herauszuheben, war er, vielleicht nur allzu sehr, geneigt, ganze Seiten, ja ganze Gesänge der ersten Auslage zu streichen und für sie die Arbeit ganz von neuem zu

beginnen. Auch auf ben nunmehr beigefügten "Commentar" verwandte Kannegießer große Sorgfalt, und gewiß bot berselbe das Eingehendste und Umfassenbste, was zur Erläuterung der "Göttlichen Komödie" bis dahin in Deutschland erschienen war.

Trot ber Gunft, bie ein nicht geringer Theil ber Lefewelt ber glattern, bequemer lesbaren Streckfuß'ichen llebersetzung zuwandte, war boch Kannegießer schon 1832 im Falle, eine britte Auflage ber feinigen zu beforgen, ber 1842 eine vierte folgte. Bon bem Berhältniß jeder fvätern zu ihrer Borgangerin gilt gang bas Gleiche, was von ber zweiten gegenüber ber erften gefagt ift. Die glaubte ber unermübliche Uebersetzer sich genug gethan zu haben; immer aufs neue versuchte er sich an Stellen, die ihm befonders fcwierig ober ungenügend wiedergegeben schienen, und fo wird die Bahl ber Berfe, bie bon ber erften bis zur vierten Auflage unverändert steben geblieben wären, sicher eine verschwindend geringe fein. Als eine Eigenthümlichkeit bicfer letten mag noch hervorgehoben werben, daß das Vorwalten weiblicher Reime gang aus ihr verschwunden ift, sodaß, wenn auch fein regelmäßiges Alterniren stattfindet, boch bie Babl ber Reime einer und anderer Art eine ziemlich gleiche fein bürfte.

Als die vierte Auflage erschien, stand Kannegießer im zweiundsechzigsten Jahre, und je mehr neue Uebersetzungen des Gedichts in unsere Sprache sich brängten, desto geringer wurde die Wahrscheinlichseit, daß die seinige zum fünsten mal werde gedruckt werden. Dennoch fehrte er auch in den Jahren spätern Alters wieder und immer wieder zu der liebgewordenen Arbeit zurück. Längere Zeit verging nach seinem im Jahre 1861

erfolgten Tobe, bevor ich von biefen Spätlingen feiner Muse etwas vernahm; ba gewährte mir bas Vertrauen sowol ber Hinterbliebenen, als ber altbefreundeten Berlagshandlung die Ginficht in biefen Theil feines Nachlaffes. Es waren brei in Quart burchschoffene Banbe: ein Denkmal feltenften Gleißes im Greifenalter. Deift trugen die Ginlageblätter noch die Spuren mit Bleiftift versuchter, oft brei= und mehrfach bin und schwankender Aenberungen. Dann mar er zu einem, wenigstens vorläufigen Abschluß gelangt, und über bie möglichft ausgetilgten Bleiftiftentwürfe bin hatte er mit Tinte in fauberer Schrift bie neue Rebaction, oft gange Gefänge, ja nicht felten beren mehrere hintereinander geschrieben. Reue Bebenken waren aber wol auch nachgekommen, und in foldem Fall war bann bie Reinschrift wieber am Ranbe ober zwischen ben Zeilen geanbert. Häufig aber war bie Arbeit noch nicht fo weit vorgeschritten: mit ftumpfem Blei in fleinster, an Abfürzungen überreicher, oft halbverwischter Schrift geschrieben freugten fich, vielleicht in verfehrter Ordnung, Befferungen und Gegenbefferungen, ohne bag für bie Schlußentscheibung bes Urhebers ein sicheres Zeichen vorgelegen hatte. Gar manches mal mußte bie Lupe au Bulfe genommen werben und schließlich boch ein mehr ober weniger glückliches Rathen ben Ausschlag Mitunter schien es mir fast, als ob bie Entzifferung ber Balimpfeften von Bobbio für Angelus Majus faum größere Schwierigkeit gemacht habe. galt nun aus all bem bunten Material einen bruckfertigen Text berguftellen. Die Bietät gegen ben Berstorbenen gebot, nur von ihm Herrührendes aufzunehmen. Bo er felber zwischen verschiedenen Fassungen geschwantt,

ba durfte ber Ordner diejenige wählen, die ibm bie entsprechenbste schien, follte fie auch nicht bie lette ber vom Ueberfeter versuchten gewesen fein. In feltenen Fällen wurde fogar bem ältern gebruckten Text ber Borzug vor ber wie es schien minder glücklichen Aenberung gegeben. Wo aber, was nur febr ausnahmsweise vorkam, meine Auffassung von ber Ranne= gießer's völlig abwich, konnte ich mich nicht für befugt halten, bas wie ich glaube Richtigere in die frembe Arbeit einzuschieben. Rur wo, wie öfters geschehen, Rannegießer mit gutem Grunde eine Berbefferung für nöthig erachtet, aber nicht vollständig burchgeführt, 3. B. für bie zwei erften Reimzeilen ben Reim verändert, bie britte aber unberührt gelaffen hatte, ober wo feinem eilenden Bleistift ein vier=, ober ein fechefüßiger Bers entschlüpft war, glaubte ich meine Vollmacht in etwas weiterm Sinne auffassen zu follen.

Je länger und sorgsamer ich mich in dies nicht mühelose Geschäft vertieste, desto mehr steigerte sich meine Anerkennung für die Arbeit des Berstorbenen. Wie groß, ja anscheinend übergroß auch die Zahl der versuchten Aenderungen war, überall war der Grund wohl zu erkennen, der eine solche hatte wünschenswerth erscheinen lassen. Bald hatte es gegolten, einen noch engern Anschluß an den Text des Originals zu erreichen, oder ein berichtigtes Berständniß zur Geltung zu dringen; bald hatten sprachliche Härten oder Ungefügigkeiten im Ausdruck sich sühlbar gemacht, bald, und besonders häusig, war es darauf angekommen, dem unreinen einen reinern Reim zu substituiren. Auch in dieser letzten Arbeit ist Kannegießer nicht bis zu dem Purismus gelangt, der gleichsautende Reime verwirft, lediglich,

weil wir gewohnt sind sie verschieden zu schreiben. Dennoch kann ich nicht bergen, daß mir in Uebersseyungen die Reinheit der Wiedergabe des Sinnes höher steht als die Reinheit des Reimes. Selbstverständlich mußte aber auch hier an dem festgehalten werden, was der Uebersetzer schließlich als seine Anfsgabe erfaßt hat.

Salle, im October 1872.

Karl Witte.

### Einleitung.

Dante's "Göttliche Komobie" bleibt ohne Kenntnig feines Lebens, und biefes wiederum ohne Renntuif feines Beitaltere zum großen Theil unverftandlich. Wenn man nun gleich bas lettere bem erftern allenfalls einverleiben fann, wie es die meiften Biographen unfere Dichters von bem altesten, Boccaccio, bis auf einen ber neuesten, Drelli, gethan haben: fo icheint es boch zwedmäßiger, beibes von einander zu trennen und letzteres vorangehen zu laffen. Ich werbe beshalb in biefer Einleitung zuerft einen Blid auf Die politischen und religiofen Berhaltniffe von Europa, Italien und Floreng vor und zu ber Zeit Dante's, sowie auf die geistige Bilbung ober ben Buftand ber Wiffenschaften und Runfte in jenen Jahrhunderten werfen, fobann bas Leben bes Dichters erzählen und endlich die Schriften beffelben, befonders die Göttliche Komodie, im allgemeinen betrachten. Gine Behandlung Diefer Bunfte in ber Ansführlichkeit, mit ber ich fie im Jahre 1824 an ber hiefigen Universität vorgetragen habe, wurde freilich ber Wegenstand einer eigenen Schrift fein. Ich muß mich baber barauf beschränken, bas Borgualichste herauszuheben.

#### Erstes Rapitel.

Bolitische und religiose Berhaltniffe von Europa, Stalien und Floreng vor und ju Dante's Zeit.

Guropa, wenigstens ber größte Theil beffelben, hatte im Mittelalter zwei Dberherricher, einen geiftlichen und einen weltlichen, ben Bapft und ben romisch = beutschen Raifer. Aber biefe beiben Dachthaber zerfielen balb (Fege= feuer 16, 106-112), und es brachen die langwierigsten Uneinigkeiten und Kriege zwischen ihnen aus, welche bas Unsehen beiber untergruben. Bu Dante's Beit mar bie Macht bes Bapftes ichon im Ginten, aber immer noch ben Sanben eines Bonifacius VIII. fehr bie bes Raifers war ebenfalls geschwächt, blühte jeboch in bem Zeitgenoffen Dante's, Beinrich VII., freilich für eine fehr turge Beit, von neuem auf. Die gange römisch-katholische Christenheit nahm Theil an großen Rampfe; die Bartei bes Bapftes nannte fich bie quelfische, Die bes Raifers Die ghibellinische. Deutschland, als ber gewöhnliche Aufenthalt ber Raifer, Italien, als ber Sit bes Papftes, maren befonbers ber Schauplat biefer Barteien; in Deutschland maren fie entstanden, in Italien wütheten fie langer und heftiger.

Italien wechselte seit bem Umfturze bes Weströmischen Reichs seine Herren: es ward zersplittert, mehrere theileten sich barein. Am Ende bes 13. Jahrhunderts war der Kaiser nur noch dem Schein nach der eigentliche Besitzer; Neapel und Sicilien gingen gerade damals für ihn versloren und geriethen in die Hände französischer und spanischer Fürsten; in der Mitte hatte sich der Bapst zum weltslichen Herrn des Kirchenstaats gemacht; Benedig war seit seinem Entstehen unabhängig gewesen, und die großen, mächtigen und reichen Städte Toscanas und der Lomsbarbei hatten sich bereits frei gemacht. In Toscana

war Bifa bas haupt ber Ghibellinen, Florenz bas haupt ber Guelfen.

Floreng, eine von Römern erbaute, am Arno reigend gelegene Stadt, genoß nach manchen unglücklichen Schicks salen im 12. Jahrhundert eines großen Wohlstandes und einer burgerlichen Berfaffung und hatte bisher am Barteienkampfe nicht theilgenommen. Ein Brivatzwift im Jahre 1215 rif fie in benfelben binein. Da Dante auf benfelben mehrmale, z. B. Baradies 16, 140, anfvielt. verbient er eine etwas genauere Ermabnung. Die Berichte ber Geschichtschreiber find in ben Sauptfachen burchaus nicht übereinstimment; ich gebe ibn bier größtentheils mit ben Worten bes Dino Compagni. Ein Jüngling in Floreng, mit Ramen Buondelmonte, hatte einer Tochter bes Oberigo Giantruffetti aus ber Familie ber Amibei Die Che versprochen. Gines Tage, ale ihn fein Weg por bem Saufe ber Donati vorüberführte, ftand bie Frau bes Saufes, Fran Albruda, Gemablin bes Fortequerra Donati, mit ihren beiben ichonen Tochtern auf bem Balton ihres Balaftes. Gie rief ihn, zeigte auf eine von ihren Töchtern und fagte: Welch eine Gattin haft Du Dir erwählt? 3ch hob Dir biefe auf. 218 ber Jüngling bie Jungfrau betrachtete, gefiel fie ihm fehr, und er ant-wortete: Ich kann jetzt nicht anders. Frau Albruda erwiderte: Wol fannst Du, und ich merbe die Strafe für Dich bezahlen. Da antwortete Buonbelmonte: Und ich will fie. Und er nahm fie zur Frau, indem er bie verließ, welche er gewählt, und mit der er sich verlobt hatte. Aber Herr Derigo, durch biesen Treubruch höchst gefrantt, berathichlagte mit feinen Freunden und Berwandten, und fie beichloffen, fich ju rachen und bem Beleidiger eine Schmach auguthun baburch, bag fie ibn ichlugen. Die Uberti jedoch, eine fehr machtige und angefebene Familie, ftimmten bafür, bag man ihn tobte. Da fagte einer von ber Berfammlung, Namens Mosca Lamberti, bem die Berathschlagung zu lange bauerte: That hat Rath (capo ha cosa fatta, Bolle 28, 107). Und fie gingen bin und töbteten ben Buonbelmonte, ale biefer fich am Oftermorgen auf ber Strafe bliden lief, bei bem Standbilde des Mars, bes alten Beidigbers von Florenz. Die angesehenen Familien nahmen nun Bartei für ben Morber ober für ben Gemorbeten: an ber Spite ber ersten standen die Amidei, an der Spite ber andern bie Donati; Die erstere mar für ben Raifer, Die lettere für ben Bapft. Dies ift ber Urfprung ber Bhibellinen und Guelfen zu Florenz. -- Bald tam es zu neuen blutigen Auftritten, und im Jahre 1248 mußten Die Guelfen jum ersten mal, und zwar nach öffentlichem Urtheil, Die Stadt verlaffen. Die Bhibellinen herrschten nun, folange ber mächtige hohenstaufische Raiser Friedrich II. lebte, ber von feinem Bater Beinrich VI. ober vielmehr von feiner Mutter Conftantia, Reapel und Gicilien geerbt hatte und, zumal ba er fich viel in Italien, besonders in feinen Erbländern aufhielt, eine große Stute feiner Bartei mar. Aber er ftarb ichon am 13. Decem= Die Guelfen, welche furz vorber gurudgerufen waren, wurden nun wieder die herrschende Bartei; Die ariftofratische Berfaffung ber Stadt ging in eine bemo-Dem Bobefta, bem oberften Beamten fratische über. ber Stadt, ber bem Juftig- und Polizeiwesen vorstand und bamals ben Titel eines Capitano del popolo ober Bolfsoberften erhielt, mard eine Signoria, ein Rath von 12 Berfonen zugefellt, beffen Mitglieder alle zwei Monate wechselten. In diesem Buftande blieb Floreng gehn Jahre, und man fann biefe Beit bie hervifde, bie gute Beit ber Florentiner nennen. Denn auch ber sittliche Zustand ber Einwohner mar bamals fehr lobenswerth. Der Geschicht= schreiber Billani schildert ihn im 6. Buche seiner floren= tinischen Geschichte folgendermaßen: "Um diese Zeit lebten die Florentiner mäßig; ihr Mundvorrath war gemeinschaftlich, ihre Ausgaben geringe; mehrere von ihren Gewohnheiten möchten uns ungeschlacht und roh scheinen; Männer und Frauen waren nur mit groben Stoffen be= fleibet, mehrere trugen fogar Bante ohne Unterfutter ftatt Aleiber, Müten auf ben Röpfen und leberne Schuhe an ben Rufen; Die vornehmften Damen buntten fich geputt mit einem Rleibe von grobem Scharlachtuche, bas ein altväterifder leberner Bürtel mit einer Schnalle gufammen=

hielt, und mit einem Belgmantel, beffen Rappe ben Ropf bebecte, mahrend die gemeinen Frauen Rleider von dem= felben Schnitt trugen, aber aus grobem grunen Rammer= tuche; die gewöhnliche Ausstattung ber Braute bestand in hundert, höchstens zwei- bis breihundert Bulben; Die meisten Madchen beiratheten erft nach bem zwanzigften Jahre. Bei biefen einfachen Sitten und Bewohnheiten hatten die Florenzer ein redliches Gemuth; fie waren im Brivatleben einer bem andern treu und zeigten biefelbe Treue bei öffentlichen Angelegenheiten. Ungeachtet ihrer bäuerischen Lebensart und Armuth zeichneten fie fich burch tugendhafte Sandlungen aus und trugen mehr zur Ehre ihrer Familien und ihres Baterlandes bei, als wir jest bei unferer Berfeinerung und Beidblichkeit." - Go weit Billani, ber nur etwa 50 Jahre nach jener Zeit lebte, und eine abuliche Schilberung entwirft Dante hiervon im funfzehnten Gefange bes Paradiefes von Bers 79 an.

Aber kaum hatten die Florentiner die demokratische Berfassung bei sich gegründet, so suchten sie auch ganz Toscana demokratisch und guelfisch zu machen. Und co gelang ihnen dies in gewissem Grade. Sie führten mehrere glückliche Kriege mit benachbarten Städten, und das Jahr

1254 war besonders ein Jahr bes Sieges.

Im Jahre 1260 änderte sich der Zustand der Dinge in Florenz. Kaiser Friedrich II. hatte zwei rechtsmäßige Söhne, Konrad, der schon bei Lebzeiten des Vaters zum Könige von Deutschland gekrönt war, und Heinrich, der seinem Bruder, falls er ohne Erben stürbe, in der Regierung solgen sollte, aber 1253 zu Melsi starb, — und drei uneheliche, von denen Mansred, Prinz von Tarent, dessen Mutter eine Marquise Lancia war, die großen Eigenschaften seines Vaters vorzüglich geerbt hatte. Konrad setzte sich zwar in Besitz der italienischen Länder seines Vaters, starb aber schon nach vier Jahren, 1254, und hinterließ ein unmündiges Kind, Konradin, als seinen Erben. Ans diesem Ereignisse suche Papst Innocenz IV. Vortheil zu ziehen und Unteritalien, welches er früher dem Bruder des französischen Königs Ludwig des Heiligen, dem Grasen Karl von Anjou, hatte zuwenden

wollen, bem papftlichen Stuble zu unterwerfen. Aber Manfred machte fich jum Konige pon Reapel und Sicilien trot ber Anstrengungen bee Bapftes und murbe eine neue Stute für bie italienischen Ghibellinen. Die florentinischen Ghibellinen, welche 1258 megen eines fehlgefchlagenen Berfuche, fich bie' vorige Macht wieder zu verschaffen, aus ber Stadt verbannt waren, baten ihn um Bulfe. Er gewährte sie, zuerst geringe, nachher etwas bedeutendere. Farinata, der Anführer der Berbannten, wußte darauf Die Florentiner burch Lift zu einer Schlacht bervorzuloden. welche Dienstaas am 4. September 1260 porfiel, am Fluß Arbia bei Montaperti, nach welchen beiben Ramen fie genannt wird, fiebe ben zehnten, fechzehnten und zweiundbreifigften Gefang ber Bolle. Die Florentiner murben besonders durch die Berratherei bes Bocca Abbati, ber während des Gefechts zu ben Feinden überging (Hölle 32, 106), von den Berbannten völlig in die Flucht geschlagen und zum großen Theil getöbtet. Die Ghibellinen zogen ein und berrichten von nun an wieder in Toscana. Aber das Bolt mar guelfisch gefinnt; daher hielten die Ghibellinen es für bas Rathfamfte, Die Stadt zu gerftoren. Morenz war am Rande des Untergangs. Da erhob fich Farinata von Uberti und nahm in einer fraftvollen Rede bas Wort für bie Erhaltung feiner Baterftabt. Gie ift uns von einem Geschichtschreiber, Leonardo Aretino, aufbehalten, und ber Schluß berfelben lautet fo: "Biffet ihr nicht, daß, wenn ich die Waffen geführt, wenn ich meine Feinde verfolgt habe, ich bennoch nie aufhörte mein Baterland zu lieben? Nein, nimmer werbe ich zugeben, bag bas, mas unfere Feinde unangetaftet ließen, von unfern Sanden gerftort werde, und bag fünftige Jahr= hunderte unfern Feinden ben Namen ber Retter, uns ben Namen ber Berftorer bes Baterlandes geben. ich. auch von allen verlaffen und überftimmt, ich, ber Gine, werbe es nie jugeben, baf meine Baterftabt gerftort werde; und wenn ich taufendmal für fie fterben barf, bin ich bereit, taufendmal für fie ju fterben." Die Rebe machte folden Ginbrud, bag niemand fich zu wiberfeten magte. Diefe Grofithat bes Farinata bebt benn auch

Dante hervor (Hölle 10, 91—93). — Diese, wie mehrere andere Züge der florentinischen Geschichte und auf Dante's Leben und "Göttliche Komödie" Bezügliches ist dargestellt

in ben "Terginen" (Breslau 1842).

Die Dbermacht ber ghibellinischen Bartei in Italien, und besonders in Floreng, dauerte nicht lange. Die Regierung des Bapftes Alexander IV. war ihnen gunftig; aber biefer ftarb ben 25. Mai 1261, und fein Nachfolger Urban IV., ein geborener Frangose, gab ben italienischen Angelegenheiten bald eine neue Wendung. Er hafte ben Ronig Manfred und nahm ben Blan feines Borgangers Innocentius IV. wieder auf, die Krone von Reapel an den Bruder Ludwig's des Heiligen, ben Grafen Karl von Anjou, zu bringen. Dieser Graf war nach ben Königen von Europa damals einer ber reichften, machtigften und ehrgeizigften Fürften. Bemablin Beatrir, eine Tochter bes Grafen von Brovence, Raimund Berlinghier (Paradies 6, 33), übertraf ihn vielleicht noch an Ehrgeiz; sie strebte nach der Königswürde um fo mehr, weil ihre brei Schwestern an Ronige, Die eine an Ludwig ben Beiligen von Frankreich, die andere an Beinrich von England und bie britte an ben beutschen König Richard von Cornwallis, verheirathet waren. Go ging benn Karl von Anjou auf Antrieb bes Bapftes Urban im Jahre 1264, 46 Jahre alt, nach Italien, und das Glüd begleitete ihn. Er ward das Jahr darauf, in welchem ber ihm gleichfalls gewogene Bapft Clemens IV. ben papstlichen Stuhl bestieg, in Rom mit großer Freude aufgenommen. Manfred magte eine Schlacht bei Benevent in ber Ebene Grandella am Fluffe Calore, ward in die Flucht geschlagen und in ber Schlacht getöbtet. Erft am britten Tage nach ber Schlacht ward fein Leich= nam gefunden. 218 Ercommunicirter burfte er nicht in geweihter Erbe begraben werben; man verscharrte ihn bes= halb am Fufe ber Brude von Benevent, und jeder Solbat marf einen Stein auf bas Grab. Aber bies ichien bem Papfte noch zu ehrenvoll, weil Benevent gum Rirchenftaat gehorte. Der Erzbischof von Cofenza ließ ben Leich= nam wieber ausgraben und an bie Grenze bes Reichs Dante. Die gottliche Romobie. I.

auf die Ufer des Flusses Berde wersen. So starb dieser Held, so wurde er noch nach seinem Tode geschmäht. Nur in seiner Tochter Constanza, nach ihrer Aeltermutter, der Gemahlin Heinrich's VI., so genannt, lebte er sort. Denn diese ward als Gemahlin des Königs Beter von Aragonien Mutter des Alfons und Jakob, Könige von Aragonien, und Königs Friedrich von Sicilien. Siehe

Fegefeuer 3, 112.

Manfred war die Stütze der Ghibellinen in Italien gewesen. Die guelsisch gesinnten Florentiner riesen Karl von Anjou um Beistand an. Er schickte ihnen auch Ostern 1267 unter Anführung des Grasen Guido von Montsort 800 französische Reiter. Die Ghibellinen verließen nun von selbst die Stadt und stohen nach Pisa und Siena. Karl ließ sich den Oberbesehl über die Stadt auf zehn Jahre geben; die eigentliche Regierung blieb in den Händen der Bürger, während er selbst Neapel einnahm und durch die Enthauptung des besiegten Konradin am 26. October 1268 sich zum unbestrittenen Könige beider Sicilien machte, obwol er durch die Sicilische Besper am 30. März

1282 Gicilien wieber einbufte.

In biefe Zeit fällt auch ber Rrieg zwischen Bifa und Genua, welcher burch zwei ungludliche Schlachten mit ber ganglichen Befiegung und Entfraftung ber erftern Stadt endete und die Erhebung und ben schauderhaften Tod bes Ugolino zur Folge hatte. Diefer pifanische Graf hatte bas gangliche Berberben feiner Baterftadt abgewandt, aber burch feine zunehmenbe Dacht und ben Stolz, welchen er bliden lieg, fich ben Argwohn feiner Mitburger und Die Feindschaft einzelner Bornehmen zugezogen. Bu lettern gehörte befonders ber Erzbifchof Ruggieri. Es fam end= lich zu einem Aufstande, in welchem ber Graf zum Sunger= tobe verdammt wurde. Dante hat biefen Greuel burch Die ergreifende; fürchterlich fcone Darftellung, welche er im breiundbreifigften Befange ber Bolle bavon gibt, eine ber befannteften in ber gangen "Göttlichen Romöbie", verewiat.

Rarl von Anjon, als König von Reapel ber Erfte, ftarb 1285, ohne bas Königreich Sicilien wiebererobert

ju haben, und fein zweiter Cohn, Rarl Martell, übernahm bie Regierung, bis ber Kronpring, als König Karl ber Zweite ober ber Lahme, ber bamale von feinen Feinben. ben Aragoniern und Siciliern, gefangen genommen mar, 1288 in Freiheit gesetzt wurde und seinem Bater in ber Regierung folgte. Der florentinische Staat wuchs in-beffen, auch ohne frembe Bulfe, durch fich selbst an, inbem auch im Jahre 1278 burch ben Bapft Rifolaus III. und ben Carbinal Latino Frangipani eine, boch nicht bauerhafte, Aussohnung beiber Barteien gu Stande gefommen mar, und gab fich im Jahre 1282 eine Berfaffung, welche ber Sauptfache nach bis zum Untergange ber Republik gedauert hat, und von ber felbft gegenmartig noch Spuren übrig fein follen. Man nahm anfange 12, nachher 21 Gewerbe an, fpaterbin 6, mablte aus jedem berfelben einen auf zwei Monate und vertraute biefen 6 Prioren, wie man fie nannte, bie ausübende Gewalt an. Gie murben burch bas Los gewählt, querft alle zwei Monate, späterhin die sämmtlichen zwei= monatlichen mahrend eines Jahres gleich auf einmal; erft nach Berlauf von zwei Jahren fonnten biefelben wieber gewählt werben. Der Abel war gang bavon ausgeschloffen. Die Rube von Floreng mart jett aber von neuem unterbrochen.

Bistoja, eine zwischen Florenz und Mobena am Fuße ber Apenninen gelegene, burch Zwietracht und Morbfucht berüchtigte Stadt, zeichnete fich gegen Enbe bes 13. Jahrhunderts burch Mordscenen aus, welche an Barbarei grenzen (Bolle 25, 10-12). Auch bier hatten bie Guelfen Die Oberhand behalten. Aber bei einem Familienstreit theilten fich biefe wieber in bie Barteien ber Beifen und Schwarzen, von welchen bie erftern fich ben Bhibellinen Um die Rube berguftellen, übertrugen die zuneigten. Einwohner biefer Stadt bie Berwaltung ber Stadt ben Florentinern auf brei Jahre. Aber biefe nabere Berührung und bie Aufnahme mehrerer Familien von Biftoia in Floreng hatte für lettere Stadt bie nachtheiligften Folgen. Bwei guelfische Familien in Floreng nahmen gleiche Barteinamen an, bie bee Corfo Donati ben ter Schwarzen,

bie ber Cerchi, eine neue, burch Reichthum ausgezeichnete. ben ber Weifen. Bu ber lettern gehörten mehrere auch wiffenschaftlich namhafte Manner, 3. B. Buido Cavalcanti, ein Dichter (Bolle 10), Dino Compagni, ein Befdichtschreiber, und Dante. Die Schwarzen, ale un= perbächtigere Buelfen, hatten mehr bie Bunft bes bamaligen Bapftes, Bonifacius VIII., ben die Beifen um Bermittelung bes Friedens ansprachen. Bonifacius lieft ben Bieri, bas haupt ber Weißen aus ber Familie ber Cerchi. nach Rom tommen und verlangte, baf er mit Corfo Donati Frieden machen folle. Aber Bieri behauptete, er habe mit feinem Menichen Streit und es bedurfe ber Friedensstiftung nicht. Der Papft ichidte barauf ben Cardinal von Acquafparta im Juni bes Jahres 1300, um welche Zeit Dante einer ber Prioren mar, nach Floreng; biefer richtete jedoch nichts aus und belegte die Stadt bei feiner Abreife mit bem Interdict. Die Signorie fuchte fich nun felbst zu belfen und schickte im Januar 1301 beibe Barteien aus ber Stadt, Die Schwarzen in Die Gegend von Bernaia, Die Weifen nach Gargana an Die Grengen von Benua. Leider tamen nur die Brioren in ben Berbacht ber Parteilichkeit. Denn als Buido Cavalcanti in Sargang frank murbe, erlaubte man ben Beifen, unter bem Bormande, baf jene Begend ungefund fei, gurudgu= febren. Corfo Donati begab fich nun nach Rom und brachte ben Bapft babin, einem Fürften bie Beftrafung ber Florentiner aufzutragen. Der von ihm gewählte Fürst follte nicht blos die quelfische Partei in ihrer Reinheit zu Florenz wiederherstellen, fondern auch Sicilien wiedererobern. Die Babl fiel wieber auf einen frangofischen Bringen, auf ben Bruber Philipp's bes Schonen, Konige von Frantreich, ben Rarl von Balois. Um ihn und ben Bapft gu befänftigen, hatte man febr gemäßigt bentenbe Brioren gemählt. Man öffnete ihm auf Bedingungen bie Thore, und er bielt am 1. November 1301 einen glangenben Einzug, aber jum Berberben ber armen Stadt (Fegefeuer 20, 74). Ungeachtet er fich durch einen Schwur verbindlich gemacht hatte, die Gesetze und Berordnungen ber Republit beilig ju halten, erlaubte er nicht blos ben

Schwarzen, zuruckzusehren, sondern ließ auch mehrere ber Weißen ins Gefängniß werfen. Mord- und Blünderung herrschte. Die Schwarzen bedienten sich ihrer Obermacht. Cante dei Gabrielli d'Agobbio wurde Podesta, beschatte die Stadt während fünf Monaten, theils aus eigener Gewinnsucht, theils um den französischen Prinzen zu befriedigen, und schiefte dann mehrere Mitglieder der Weißen in die Berbannung. Dante, der sich um diese Zeit als Gesandter

in Rom befand, mar unter ihnen.

Am 4. April 1302 verließ Karl das unglückliche Florenz, um den zweiten Auftrag des Papstes, die Eroberung von Sicilien, zu vollziehen. Aber dieser Zug mislang völlig, und er erhielt daher den Beinamen Ohneland. Auch der Papst Bonifacius stürzte sich durch seine Leidenschaftlichkeit und Rachsucht ins Berderben. Nachdem er die römische Familie der Colonna allenthalben versolgt und die Stadt Palestrina dei dieser Gelegenheit durch den Nath des Guido von Monteseltro erobert hatte (Hölle 27), gerieth er endlich in Streit mit Philipp dem Schönen von Frankreich, wäre zu Anagni beinahe ums Leben gekommen (Fegesener 20) und starb am 12. October 1303 im Bahnsinn. Im neunzehnten Gesange der Hölle wird er von einem seiner Borgänger, Nikolaus III., einem Simonisten, erwartet, um wegen seiner Sünden bestraft zu werden.

Der Nachfolger des Bonifacius, Papst Benedict XI., versuchte die Aussöhnung der beiden florentinischen Barteien durch den Cardinal da Brato im Juni 1304, ohne sie jedoch zu Stande zu bringen. Die verbannten Weißen drangen darauf unter Anführung des Baschiera della Tosa am 20. Juli desselben Jahres bewassnet in die Stadt, während die bedeutendsten Guessen zu einer Zussammenkunft nach Berugia gereist waren, sanden aber zu wenige Anhänger und mußten, von Durst und Hitze geplagt, Florenz wieder verlassen. Die Schwarzen zeigten vielemehr ihre Uebermacht anderthalb Jahre nachher durch die Einnahme von Pistoja, am 10. April 1306, wo damals die Weißen herrschten; Corso Donati aber, das Haupt der Schwarzen, siel endlich in Verdacht und ward am 15. September 1307 erschlagen.

Um biefe Beit nun waren bie Stabte von Toscana frei. und ber größte Theil quelfifch, obgleich bie Ghibellinen nur unterbrudt, nicht ausgerottet maren. In ber Lombarbei maren bagegen mehrere Stäbte icon wieber in bie Gewalt eines Alleinberrichers aus ihrer Mitte gerathen. Doch mar gang Oberitalien wie Toscana unabhängig vom beutschen Raifer. Plottlich veränderte fich jedoch die Beftalt ber Dinge, obwol nur auf furze Zeit. Der Graf Beinrich von Luxemburg ward am 25. ober 27. November 1308 jum Raifer ermählt, ein fehr ritterlicher, frommer, von feinen faiferlichen Rechten auf Italien völlig über= zeugter Mann. Er befchloß beshalb fofort nach Italien ju geben, um bort bas faiferliche Unfeben wiederherzu-Im Sommer 1310 traf er in Laufanne ein; alle Ghibellinen ftromten ihm zu, und als er im September über bie favonischen Alpen ging, unterwarfen sich ihm Die einzelnen Dachthaber, fowie Die meiften freien Stabte Um 6. Januar 1311 fette er fich in ber Lombarbei. Mailand die eiferne Krone auf. Durch ben Widerstand von Brescia gurudgehalten, fam er erft im October nach Benua, und im Frubiabre 1312 nach Bifa, einer Stadt, Die von jeber ben Raifern bodift ergeben mar und fich für Beinrich jett fast gang aufopferte. Der größte Theil von Toscana ftanb jett gegen ben Raifer auf, Floreng an ber Spite, welches fich mit bem Ronige Robert von Reapel verband und felbst Frankreich um Bulfe bat; beswegen hielt es Beinrich fur bas Beste, zuerst nach Rom zu geben. Aber auch Rom fant er getheilt: bie Reapolitaner hatten ben Batican inne; er tonnte fie nicht baraus vertreiben und mußte fich baber bon brei Carbinalen, ba ber Bapft in Avignon mar, am 29. Juni 1312 im Lateran fronen laffen. Bon hier manbte er fich zur Belagerung von Es gelang ihm jedoch nicht, Die Stadt eingunehmen; er zog fich am 6. Januar 1313 nach Bija gurud, und als er fich von hier auf ben Weg gegen Reapel machte, ftarb er unterwegs plötlich am 24. August 1313 au Buonconvento und ward in Paganico am Ombrone verbrannt. Im Dom ju Bifa ift fein Denkmal noch zu feben.

So endigte biefer Bug. Es mar die lette Unftrengung. welche ein beutscher Raifer machte, um bie Berrichaft über Italien wieberherzustellen. Italien war nun freilich von Deutschland unabhängig, aber bie meisten Städte, befondere in Oberitalien, geriethen bald wieder in die Bewalt fleiner Machthaber. Floreng ftand ichon zu Beinrich's Lebzeiten unter bem Ginfluß und Oberbefehle Robert's. bes Sohnes Rarl's II. von Reapel; auch Bologna und Badua verloren ihre Freiheit. Die Städte murben von ben wechselnden Tyrannen febr gebrudt; boch machten einige biefer Alleinherricher ihre Macht ichon erblich, wie bas Saus Efte in Ferrara, Die Bisconti in Mailand, bie Berren be la Scala ober Scaligeri in Berona, unter benen Can, mit bem Beinamen ber Große, fich burch Schutz ber Wiffenschaften und ber Belehrten auszeichnete, wie benn auch Dante beffen Baftfreiheit mehrere Jahre genoff; endlich auch die Bergoge von Bolenta und Ravenna, bei beren einem, bem Guibo Novello, Dante fein Leben beidloft.

#### Zweites Kapitel.

Buftand ber Wiffenschaften und Runfte.

Briechische und romische Gelehrsamkeit war nach bem Untergange bes weftrömischen Raiserthums im fubweftlichen Europa und befonders in Italien nicht gang verschwunden. Die lateinische Sprache ward Sprache ber Kirche und ber Gelehrfamteit. Blato und Ariftoteles murben ftubirt, und aus bem Studium bes lettern entwidelte fich bie Scholaftit, indem man bie Ariftotelifche Art ber Unterfuchung auf die Lehrfate ber driftlichen Religion übertrug. Daber wird bes Ariftoteles auch in ber "Göttlichen Romodie" hochst ehrenvoll gedacht (Bolle, 4, 130), sowie ber Erflarer beffelben, bes Averroes und Avicenna; einzelne Ariftotelifche Schriften , 3. B. Die Ethit und Bhyfit, werben im elften Gefange ber Solle angeführt. Dante felbst mar mobibemandert in ber Scholaftit, welche fich burch Spitfindigfeit auszeichnete, und er gibt bavon fast in allen feinen Schriften Beweife, auch in feinem großen Bebichte, gang besondere aber in feiner Schrift "Das Gaftmabl", in welchem er brei feiner Cangonen fehr umftanblich erklart, und in bem Briefe, mit welchem er ben britten Theil ber "Göttlichen Komobie", bas Barabies, feinem Bonner, bem großen Can, widmet. In biefem erklart er fich über bas "Barabies" folgenbermagen: "Es wird alfo biefer britte Theil ober biefe britte Cantica, welche Baradies betitelt ift, zuerft in zwei Theile getheilt, in ben Brolog und in die Ausführung (pars executiva). Bon bem erften Theil ift zu wiffen, baf, ob er gleich gemeinhin Erordium genannt werden konnte, er boch. eigentlich zu fprechen, nur Prolog genannt werben muß; was ber Bhilosoph (b. h. bei Dante vorzugsweise Arifto= teles) im britten Buche ber Rhetorit anzudeuten scheint, wenn er faat: Gin Broomium gibt es in ber Redefunft. fowie einen Brolog in ber Dichtfunft, und ein Bralubium

in fistulatione. \*) Es ift auch zu bemerten, bag biefe Borrede (praeviatio), welche gemeinhin Exordium genannt werben fann, bei ben Dichtern und Rebnern verschieden Denn bie Rebner pflegen von bem Folgenben einen Borgeschmad zu geben, um bie Borer vorzubereiten. Aber die Dichter thun dies nicht nur, sondern laffen darauf noch eine Anrufung folgen. Und dies ift ihnen gemäß, weil fie eines Unrufe nothig haben, ba fie gegen Die gewohnte Beife ber Menschen etwas von bobern Wefen zu fuchen haben, gleichfam ein göttliches Befchent. Daber theilt fich ber gegenwärtige Brolog in zwei Theile, ba in bem erften vorangeschickt wird, was gefagt werben foll, und im zweiten Apollo angerufen wird. In Rud-ficht bes ersten Theils ist zu merken, daß zu einem guten Erordium brei Dinge erforbert werben, wie Tullius fagt in ber neuen Rhetorik: nämlich bag man ben Lefer wohlwollend, aufmerkfam und gelehrig mache, und bies zumal bei einem erhabenen Gegenstande, wie Tullius felbft faat."

Die größten und berühmtesten Scholastister waren Albertus Magnus, ein Deutscher, der Reapolitaner Thomas von Aquino, sein Schüler, mit dem Beinamen Doctor angelicus, und der Gegner desselben, der Irländer Duns Scotus mit dem Beinamen Doctor subtilissimus, welche beide letztern zwei verschiedene Setten stifteten. Diese lebten kurz vor und zu Dante's Zeit, denn Thomas starb 1274, Duns 1308; und die scholastische Philosophie war am Ende des dreizehnten und im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts in ihrer Blüte. Sie fand aber ihre Gegnerin in der Mystif, oder in der religiösen Selbstbeschauung. Sehr merkwürdig sind in dieser Hinssicht die beiden Bettelmönchsorden: der Franciscaner oder Minoriten, Frates minores, die anch Cordeliers und seraphischer Orden genannt und im Jahre 1210 von dem Italiener Franciscus von Afsis gestiftet wurden, und der Dominicaner oder des Predigerordens, welchen

<sup>\*)</sup> Rach Bitte's Wieberherstellung in seiner Schrift: "Dantis Aligherii epistolae." (Pataviae, 1827) p. 87.

ber Spanier Dominicus 1215 ftiftete. Beibe Orben hatten bas Gelübbe ber Armuth, Reuschbeit und bes Gehorfams: Die Franciscaner widmeten fich aber porquas= weise bem innern Gemutheleben, bie Dominicaner mehr ber außern Wirtsamteit. Beibe Orben arteten aber febr aus, theils fofern fie von bem beschaulichen Leben und von ihrer urfprünglichen Birtfamteit abwichen und fich gelehrten Untersuchungen und Grubeleien bingaben, fobaf eben bie beiben Stifter ber beiben entgegengesetten icholaftischen Getten ihnen angehören, indem Thomas von Mauino ein Dominicaner, Duns Scotus ein Franciscaner mar; theils infofern beibe auf verschiedene Beife nach Unfeben und Dacht ftrebten und Wertzeuge papftlicher Berrichfucht murben. Doch Franciscus und Dominicus mochten mahrhaft fromme Dlanner fein, und Dante läßt im elften und zwölften Befange bes Parabiefes ihre Berbienfte Schilbern und fie hoch erheben, bie Musartung ber Orben aber bitter tabeln. Auch versammelt er in bem Saturn bie Seelen aller berer, welche ihr Leben der religiöfen Betrachtung gewidmet haben, führt ins-befondere ben Ginfiedler Betrus Damian auf und findet ben frommen Bernhard von Clairvaux fogar in bem emppreifchen Simmel.

Wie Dante von ben frommen Albigenfern und Balbenfern gebacht babe, fonnte zweifelhaft fein, ba er na= mentlich feine Reterpartei erwähnt. Indeg verfett er boch bie fammtlichen Reter in ben fecheten Rreis ber Bolle, und ben furchtbaren Berfolger ber Albigenfer Folto in ben Simmel, obgleich nicht wegen ber Reterverfolgung. Es ift nicht mahricheinlich, bag Dante bie für jene Beit hellen Unfichten ber Albigenfer und Balbenfer fannte; benn in ben Tabel, welchen fie gegen bie weltliche Berrichaft und Dacht ber Rlerisei und bie Sittenverberbtheit ber Monde und Beiftlichen überhaupt äuferten, hatte er einstimmen und bie Gittenreinheit, Die Ginfalt, Unfdulb und Strenge in ber Lebensart jener Reter billigen muffen. Aber er nimmt bie bestebenbe Rirde in Schut, obwol er bie fchlechten Bapfte in noch tiefere Rreife ber Bolle verfett.

rben

mehr febr

und

obag

nad

nicus läpt

in

T

eben

ind:

ncet

Dem

114=

er

Det

Het

er:

Die

al=

10

ŗť

ie

ľ

3

5

Das Papstthum war noch nicht bedeutend angetaftet; einzelne Bapfte hatten zwar von Raifern und Ronigen, 3. B. Bonifacius von Philipp bem Schonen, viel ju leiben; fie trugen aber boch meiftens ben Gieg bavon. Much die Gelehrsamkeit schien erft zur Befestigung bes Papftthums zu bienen, wurde aber endlich bie gefahrlichfte Feindin beffelben durch Anregung ber Dentfraft, burch Zweifel, Untersuchungen, hellere Begriffe. bebeutenbes Beforberungsmittel ber Belehrfamteit maren gu Dante's Zeit die Universitäten. Die Theologie nahm ihren erften Git in Paris und bereitete bie Reformation por; die Jurisprudeng in Bologna, und fie unterftütte ben Drang zur burgerlichen Freiheit, bie Ausbildung ber italienischen Freiftaaten; Die Arzneitunde in Galerno, und fie führte jum Studium der Natur und jur Berstörung manches Aberglaubens. So entstanben Universitäten burch bie Bilbung ber brei positiven Wiffenschaften ober Facultaten, ju welchen fich die vierte, Die philosophische, hinzugesellte. Die Belehrsamkeit ber Uni= versitäten war aber eine folde, die fich auf Befanntschaft mit ber griechischen ober boch lateinischen Sprache grundete, aus beren Literatur ichopfte, ber alten Sprachen fich als Mittel ber Mittheilung bebiente und mit bem neuen Beifte, einem bem Alterthum gang entgegengesetten Beifte, und mit ber neuen Gelehrsamteit, welche fich jett zu bilden anfing, fich erst allmählich befreundete.

Diese neue Gelehrsamkeit erwuchs mit der Entstehung und Ausbildung der neueuropäischen Sprachen, und zwar aus dem Geiste der germanischen Bölker, welche das römische Reich überschwemmten und unter sich theilten, aus der Eigenthümlichkeit, welche sie ursprünglich hatten oder durch von außen hinzukommende Umstände erhielten. Durch die Vermischung der germanischen Sprachen und der lateinischen Sprache entstand zuerst, wenngleich nach Rahnouard's und Perticari's Untersuchungen eine lingua rustica als gemeines Romanisch gemeinschaftlich in allen westlichen Theilen des römischen Reichs geherrscht haben soll, eine babylonische Sprachenverwirrung, wie wir sie in geringerm Grade noch immer da sehen, wo zwei

Bölfer verschiedener Bunge gufammenftogen; und es gehörten bei ber mefentlichen Berichiebenheit biefer Sprachen Jahrhunderte bagu, ebe fich aus biefem trüben Gemifch etwas Belles wieder abflarte. Die Schriftsprache, ober Sprache ber Gelehrten, und die firchliche Sprache blieb freilich die lateinische, obgleich auch fie nicht ohne Beranderung, ohne Umbilbung; Die Bolfsfprachen aber, welche fich nach einem halben Jahrtaufend und barüber endlich jum Schriftgebrauch heranbilbeten, maren bie provenzalische, die wallonische oder nordfranzösische, die castilia-nische oder spanische, die portugiesische und die italienische, und auch etwa in biefer Ordnung. Denn bie provengalifche ift bie erfte, und ihr Bervortreten als eigenthum= liche Sprache fann man etwa in bas Zeitalter bes Bogon, Königs von Arles, setzen, zwischen 877 und 887; Die französische in Die Zeit Wilhelm's Longue-Epée, Des Sohns Rollo's, Herzogs ber Normandie, etwa 50 Jahre später; bie castilianische in bie Regierung Ferdinand's bes Großen, hundert Jahre fpater, um bas Jahr 1050; bie portugiefifche in bas Zeitalter Beinrich's, bes Stifters ber Monarchie, um das Jahr 1100; endlich die italie-nische unter Roger I., König von Sicilien, nicht bedeu-tend später, etwa gegen 1150. Alle diese Sprachen werden die romanischen genannt, und man nannte sie auch wol nach bem Worte, welches Ja bedeutet. Go hieß bie provenzalische Sprache bie von Dc, bie wallonische bie von Dil, die italienische bie von Gi (Bolle 33, 79).

Auf die Bildung dieser Sprachen und noch mehr auf die Literatur in denselben, oder vielmehr auf Geist und Gesinnung der neuern süd= und west-europäischen Bölker hatten noch zwei andere Bölker und deren Eroberungen einzelner Theile von Süd= und West-Europa, deren Ansiedelungen unter den dort wohnenden neuen Bölkern germanischen Ursprungs und die Ereignisse, welche hiermit zusammenhingen, einen höchst bedeutenden Einfluß. Dies sind die Araber und die Normannen.

Die Araber, von Often herkommend, das westliche Ende von Europa überfallend und in ihren Fortschritten zwar durch Karl Martell und die Schlacht von Poitiers

im Jahre 732 aufgehalten und über bie Phrenaen zurudgebrängt, grundeten bennoch in Spanien Ronig-reiche, welche Jahrhunderte, zulett neben driftlichen Rönigreichen, bis gegen bas Enbe bes funfzehnten Säculum fortbauerten, und wirften auf bie Bewohner Spaniens und bes nabe gelegenen füblichen Franfreichs, auf beren Sitten, Beift und Sprachen machtig ein. Die Eigenthümlichkeit ber Araber zeigte fich aber weniger in ber Wiffenschaft, wo fie hauptfächlich bie Briechen gu Mustern nahmen, als in ber Runft, besonders in ber Dichtkunft. Die Araber waren von jeher eine dichterische Nation; etwa um bas Jahr 1000 gelangte ihre Poefie unter ber Regierung ber Omajjaben zum bochften Glanze, und Erzählungen und Lieber find es, in welchen fie fich befonders auszeichneten. Ginen Charafterzug icheinen bie Araber mit ben germanischen Rationen zu theilen, nämlich bie Berehrung bes weiblichen Gefchlechts; aber bei ben Germanen mar diefe mehr religiöfer und geiftiger, bei ben feurigen Arabern mehr finnlicher Art. In Dante's Gebichten ift nun wenig ober gar nichts von arabischem Geschmack sichtbar; feine Liebe zur Beatrice und Berehrung und Bergöttlichung berselben hat gang bas Geprage germanischer Innigfeit und Reinheit; nichts von Uebertreibung ift in ben Schilberungen ihrer Schonheit. Aber bie italienische Sprache ift boch nicht frei von einem mittelbaren Ginfluffe ber Araber, nämlich burch Die Brovenzalen.

Die Provenzalsprache, die erstgeborene, aber auch die nach einer Dauer von kaum fünshundert Jahren zuerst wieder erloschene und nur noch im Munde des niedern Bolks und auch da mit großen Beränderungen fortbauernde, mußte schon deswegen von den Arabern Einsstuß erleiden, weil sie nicht blos die sübliche Hälfte Frankreichs von der Loire an, sondern auch den süböstslichen Theil von Spanien, das heutige Catalonien und Aragonien beherrschte. Provenzalpoesse hat sich fast auf einen einzigen Zweig der Boesse beschränkt: auf das Lied; und selbst ihre Lieder sind meistens nur Liedes und Krieaslieder. zum Theil auch satvische. Aber in der

Liebespoesie machte fie freilich Epoche: von Bortugal bis Griechenland bin gogen bie Troubabours; aber im gangen mar biefe Poefie boch flach und unbedeutend, ohne hohe Bhantafie, ohne Schwärmerei und Innigfeit, ohne Muthologie, ja fast ohne Religion; fie biente nur jum Bergnugen, gur Unterhaltung. Die Troubabours vermischten fich bald mit ben Jongleurs ober Boffenreiffern. Rein einziger großer, ausgezeichneter Dichter ftand unter ihnen auf; feine bedeutenden Werfe haben fie hervorgebracht. Ihre Sprache und Boefie bilbet nur ben Uebergang gu ben übrigen noch lebenben romanischen Sprachen, und ihr Ginfluß befonders auf die frangofifche, italienische und fpanische Sprache ift nicht unbebeutenb. Biele von ihnen erfundene Ber8= und Reimformen, 3. B. Die Cangone und Geftine, gingen in Die italienische Boefie über und haben fich barin erhalten. Dante erwähnt mehrere Brovengalbichter, fowol in feinen profaischen Schriften, befondere in ber Schrift "De vulgari eloquio", ale auch in ber "Divina commedia", 3. B. ben Bertram be Born (Bolle 28 gegen bas Enbe); ben Sorbello (Fegefener 6). 58, und ben Arnaldo Daniello ober Arnaud Daniel. bem er fogar acht propenzalische Berfe in ben Mund legt, Fegefener 26 am Enbe.

Aufer ben Arabern frielen and, wie oben bemerkt ift, die Normannen eine wichtige Rolle in ber Geschichte bes Mittelalters, theils burch ihre Eroberungen, theils burch ben fühnen, friegerischen und ritterlichen Beift, ben fie verbreiteten und ber bie glangenoften Buge aller bamaligen Bölfer, germanische Reblichkeit und Gitten= reinheit, provenzalische Galanterie und arabische Phantafie, arabifches Chraefühl mit eigenthumlicher Rraft vereinigte. Ihre Eroberungen und Niederlaffungen in ber Normandie hatten auf die mallonische Sprache ben größten Ginfluß. Sie find Erfinder ber Ritterromane und ber Ergablungen, theile gefchichtlicher und marchenhafter, theile allegorifder. In ber lyrifden Boefie leifteten fie weniger als die Brovengalen, aber im gangen haben fie boch ungleich größere Berdienste als jene um die Boefie. Ihre Ritterromane gerfallen in brei Rlaffen; Die erfte bat bie

Helbenthaten bes fabelhaften britischen Königs Artus und seiner Taselrunde, die zweite die Amadis, und die dritte Karl den Großen mit seinen Paladinen zum Gegensstande. Auf die erstere spielt Dante im fünsten Gesange der Hölle gegen das Ende an, und 32, 62, ebenso Parad. 16, 15; auf die dritte, nämlich auf Karl und Roland, Hölle 31, 16—18. Das religiöse Ritterthum des Mittelalters machte allein jene großen Heerzüge der europäischen Christen gegen die assatischen Sarazenen, die Kreuzzüge, möglich. Auch dieser erwähnt Daute, Baradies 15 am Ende.

Aber für Italien und Die Bilbung ber italienischen Sprache find bie Normannen burch ihre Nieberlaffungen in Unteritalien wichtig geworben. Italien war nach bem Untergange bes meftromifden Reiche, wie früher gefagt wurde, die Beute ber verschiedenartigften Bolter nach= einander und miteinander geworben. In Unteritalien wohnten Briechen und Saragenen nebeneinander. Zwischen biefen hatten fich bie Berzogthumer Benevent, Salerno und Capua erhoben, welches ben größten Theil bes fpatern Königreiche Reapel einnahm und eine nicht aanz unbedeutende Blüte ber Kunft und Wiffenschaft erreicht hatte, boch nur gelehrt-alterthumlicher burch lateinische Geschichtschreiber und Dichter und burch bie Schule von Salerno. Durch bie Eroberung Apuliens und fpaterbin Siciliens, in ber Mitte bes elften Jahrhunderts, von ben Normannen marb bie Bolksfprache nicht verbrängt, aber es trafen in Unteritalien zwischen bem elften und breizehnten Jahrhundert alle die bisher erwähnten Bildungs= anregungen, die arabische, die provenzalische und norman= nische Sprache und Dichtfunft, zusammen und so war bier insbesondere ein Unfangspunkt einer neuen eigen= thumlichen Bilbung gegeben. An dem normannischen Sofe ber beiben Roger und ber beiben Wilhelm gu Balermo gewannen Die Araber einen Ginflug, wie fie ihn an feinem anbern Sofe gehabt hatten; Die Balfte ber Infel mar von Arabern bewohnt. Die an fich gefegnete Infel blubte jest noch mehr burch Bohlhabenbeit. Im Unfange bes zwölften Jahrhunderte liefen

fich zuerft sicilianische Dichter in sicilianischer Sprache boren. Durch die Besitnahme Unteritaliens von ben Sobenstaufen im Jahre 1189 mart biefe Bilbung nicht geftort, fonbern vielmehr beforbert. Die Sarggenen blieben auch bei ber neuen Regierung in Gunft. Friedrich ber Zweite (1197-1250) und fein Rangler Beter be Bigne waren felbst Dichter, und fo beginnt die italienische Boefie mit ber ficilianischen. Es find une noch einige Diefer ficilianischen Gebichte übrig. Biel Gigenthumlichkeit ift nicht barin: fie find meift Liebeslieder und an Beift und Werth den provenzalischen ähnlich. Gie find uns mehr wegen ber Sprache merkwürdig. Dies war nicht die Boltssprache Siciliens, fondern die vornehmere, Die Soffprache, lingua cortigiana. Ihr gibt auch Dante in feiner Schrift "De vulgari eloquio" ben Borgug, behauptet aber bennoch, baf bas mahre Italienische, volgare illustre. aus allen italienischen Mundarten zusammengefett fei. Auf biefe Beife hatte fich im zwölften Jahrhundert bereits eine italienische Schriftsprache gebilbet. Die Brofa mard zu Dante's Beit icon mit Festigkeit und Reinbeit, 3. B. von bem florentinifchen Gefchichtschreiber Ricordano Malefpini, gefchrieben. Die poetische Sprache mar noch fehr beschränkt und arm; benn bie Dichter in ber italienischen Sprache, bem volgare illustre, sowol bie Borganger als Zeitgenoffen Dante's, z. B. Mazzeo bi Ricco, Guittone von Arezzo, Guido Guinizzelli und Brunetto Latini, von welchen bie beiben lettern und jumal ber lette Lehrer bes Dante maren, Buibo Cavalcanti. Dante ba Majano und Cine von Biftoja, Dante's Freund, bichteten gleich ben Provenzalen faft nur Liebes= lieder in Sonetten, Balladen, Canzonen, Sestinen und andern tunftlichen Formen, und nur Brunetto Latini batte in feinem "Teforetto" einen etwas bebeutenbern. aber ziemlich matten Berfuch gewagt. Dante nennt mehrere Diefer Dichter mit großem Lobe, 3. B. Buido Buinigelli (Fegefeuer, 26, 92).

Die itatienische poetische Sprache war also im ganzen noch wenig gebildet, ober boch sehr einseitig gebildet, schwankte noch in sich selbst und hatte so viel Aehnlichkeit und Berwandtschaft mit dem Provenzalischen und Lateinischen, daß Dante eine seiner Canzonen, es ist die
dritte\*), in diesen drei Sprachen gedichtet hat, nämlich
so, daß sie versweise abwechseln. Ebenso hat er in
seiner "Göttlichen Komödie" ganze und halbe Zeilen und
einzelne Wörter aus den lateinischen Kirchengesängen und
aus der lateinischen Uebersetzung der Bibel aufgenommen
und seine poetische Sprache überhaupt aus der lateinischen
sowie aus den verschiedenen italienischen Mundarten bereichert. So wußte er aus dem schwankenden Zustande
der Sprache einen Bortheil zu ziehen, dessen der Dichter
in einer schon fertigen Sprache entbehrt. So ist er der
Bater der italienischen Poesse nicht nur, sondern auch

ber pretifchen Sprache geworben.

Wenn Dante's großes Gedicht hiernach auf der Grenze dreier Sprachreiche, besonders des italienischen und lateinischen, und schon in dieser Hinsicht in der Mitte zwischen alter und neuer Gelehrsamkeit steht, ja, wenn er sogar erst der alten Sprache den Borzug gab und die "Göttliche Komödie" in lateinischen Hexametern zu dichten ansing: so schwebt er in hinsicht des Inhalts fast nicht minder zwischen dem Alten und Neuen. Denn wenngleich die Anlage christlich und die florentinische Geschichte mit so vielen Zügen hineinverwebt ist, so slicht sich doch fast ebenso viel alte Gelehrsamkeit, Indenthum und Heidenthum, römische Geschichte und griechische Mythologie hinein. Neben Engeln und Teuseln haben wir den Minos, Gerhon, Cerberus, obwol diese mythologischen Wesen, z. B. Pluto oder Minos, und selbst die etwas mehr historischen, z. B. Ulysses, verändert und umgedichtet sind.

So viel von der Gelehrsamkeit, den Sprachen und ber Dichtkunft des Dante'schen Zeitalters. Nur wenige

Worte noch von ben übrigen Runften.

Die Musit hatte ichon große Fortichritte gemacht.

<sup>&</sup>quot;) Richtiger bie siebzehnte, nach ber Anordnung in: "Dante's lprische Gebichte, italienisch und beutsch" (Leipzig 1827); zweite Auflage (ohne bie Urschrift) Leipzig 1842.

Dante, Die göttliche Romobie. I.

Die christliche Religion gab ihr einen ernstern, feierlichern Charafter. Der Kirchengesang war längst durch den heiligen Ambrosius verbessert, auch der harmonische und der vielstimmige oder Figural=Gesang und die Orgel ersunden. Benigstens wird sie mehrmals von Dante genannt, z. B. Paradies 17, 42. Ueberhaupt ist das Baradies voll von Musik, besonders von Gesang, siehe Baradies 28 gegen das Ende, und nächstdem von Tanz, Paradies 12 im Ansange. Einen befreundeten Sänger nennt Dante insbesondere den Casella (Fegeseuer 2, 106) und ist von dessen Gesange entzückt.

Die Malerei hatte turz vor Dante einen trefflichen Meister gehabt an dem Florentiner Cimadue, und dessen Schüler, der Florentiner Giotto, war Dante's Zeitgenosse. Diese beiden sowol als die Miniaturmaler Oderigi aus Gubbio und Franco aus Bologna erwähnt Dante im elsten Gesange des Fegeseuers. Dem Cimadue sehlte noch die Kunst der Perspective, aber ein großer Stil war ihm eigen; und einige Gemälbe Giotto's gehören schon zu den Meisterstücken und wurden von Rasael und

Michel Angelo bewundert.

Roch mehr als die Malerei blühte die Bilbhauerei und besonders die Baufunft. Die plastische Runft mar querft unter ben ichonen Runften wieder erwacht, und ber Reichthum ber lombarbischen und toscanischen Freistaaten unterstütte fie febr. In ihr zeigt fich hauptfächlich ber große, fühne und uneigennützige Beift jenes Zeitalters, indem man bamale jum allgemeinen Ruten und Bergnugen baute, Stabte mit Mauern umgab, Ranale, Bruden, Rathhäuser, Tempel und Kirchen wetteifernd errichtete. Die herrlichsten Bauwerke, z. B. ber Dom ju Bifa, bas Baptisterium, Die Johannistirche und ber fchiefe Thurm ebendafelbft, ber Tempel bes beiligen Franciscus zu Affift, bas Logen= und Prioratsgebaube, bie Kreugfirche und ber Dom ju Floreng von Arnulf. einem Schüler bes Rifolaus, entftanben bamals; und Dante beutet mehrmals auf bergleichen bin, 3. B. Parabies 25 im Anfange, Fegefeuer 12, 100, Bolle 19 im Unfange. Richt minder groß und trefflich maren bie Bilbhauerarbeiten ber bamaligen Zeit. Bonanno von Bifa gof ein prächtiges Thor von Bronze für ben Dom feiner Baterftadt; und erhabener noch maren die Thore an bem Baptifterium ju Floreng, welche Unbreas etwa um bas Jahr 1300 erbaute. Die Pforten von Ghiberti an einem andern Gingange biefes Baptisteriums, nach 1400 gemacht, hielt Michel Angelo wurdig, zu Thoren bes Baradiefes zu bienen. Diefe Pforten maren mit erha= bener Arbeit, und viele Rirchen und Dome mit trefflichen Bildfäulen geschmudt. Gine treffliche Schilderung von Bildwerfen gibt Dante im zwölften Befange bes Fegefeuers. - Bon ber Baufunft barf man wol fagen, baf fie im breigehnten und vierzehnten Jahrhundert ihre gröfite Sobe erreichte. - Bergleichen wir aber ben Buftand ber Kunfte im Zeitalter bes Dante mit bem Buftande ber Biffenschaften, so ift beutlich, bag bie Runfte fich im gangen einer weit größern Blute erfreuten. Die Boefie vereinigt beibe große Bestrebungen bes Menschen: fie ist fast ebenso sehr Wissenschaft wie Runft; es gehört zu ihr fast nicht minder Gelehrsamkeit als Phantasie. Die driftliche Religion gibt ber neuern europäischen Welt ben Charafter, insbesondere aber bem Mittelalter. In ber "Divina commedia" find Religion, Gelehrsamkeit und Geschichte auf eine munderbare Beife verschmolzen. Un bie Stelle ber Balanterie ift eine geiftige, verklarenbe Liebe getreten. Der Rern bes Gebichts aber ift Allegorie und Mnftit.

## Drittes Rapitel.

Dante's Leben.

Die Familie bes Dante war eine ber ältesten und berühmteften zu Floreng. Der Grunder berfelben nämlich. und zugleich ber Mitgrunder bes neuen Floreng, nachdem Attila ober Totila bas alte zerstört hatte, war ein Ritter aus ber altrömischen Familie ber Frangipani, Glifaus. 3m Unfange bes 12. Jahrhunderts heirathete einer von beffen Nachkommen, Cacciaguiba, ber Urältervater bes Dichters (Parad. 15), ein Fraulein aus ber Familie ber Alighieri von Ferrara, welche einen ihrer Gobne nach ihrem väterlichen Namen Albighieri ober Alighieri nannte, welcher bann ber Familie verblieb. Der Bater mar ein Rechtsgelehrter und ftarb 1275; die Mutter hieß Bella und hatte nach Boccaccio turz vor ihrer Entbindung von unserm Dichter einen Traum, der ihr den fünftigen Ruhm beffelben anzeigte. Er ward geboren 1265 im Mai, vielleicht am 27., nach Montor ben 8. Mai. Ob er gleich ben Bater schon im zehnten Jahre verlor, so erhielt er boch eine forgsame Erziehung und ftubirte sowol Die lateinischen Claffiter, besonders die Dichter, ben Birgil. Statius, Horaz, Dvid, Lucan und die neuern Lateiner Cassiodorus und Boëthius, als auch die neuern Dichter, b. h. bie Provenzalen, g. B. ben Gorbello und Arnald Daniel, und bie sicilianischen und italienischen Dichter. 3. B. ben Buido Buiniggelli. Un bem florentinischen Stadtfcreiber Brunetto Latini, ber 1294 ftarb, hatte er einen geschickten und vaterlich gefinnten Lehrer. Ginen nicht unbedeutenden Ginflug auf seine bichterische Bilbung hatten auch feine Freunde, J. B. ber Dichter Guido Cavalcanti, der ihn antrieb, nicht mehr in lateinischer, sondern in italienischer Sprache zu dichten, die Maler Oberigi und Giotto und ber Sanger Cafella und porzüglich ber Dichter Cino von Piftoja. Aber nicht blos

ber Poesie, sondern auch der Philosophie und Theologie ergad er sich mit dem größten Eifer. Nach Bendenuto von Imola besuchte er die Universitäten Bologna und Padua und war während seiner Verbannung in Paris, wo er Disputationen hielt. Ob er in Oxford oder gar in Deutschland gewesen sei, wie einige behaupten, ist wenigstens sehr zweiselhaft. Aus Liebe zum Studiren war er kein besonderer Freund geselliger Zusammenkunfte und vertiefte sich bisweisen so beim Lesen und Denken, daß er alles darüber vergaß. In Siena sing er einmal des Morgens auf der Straße an ein Buch zu lesen, und las es auf demselben Orte ganz durch bis an den Abend, ohne zu wissen, was um ihn vorgegangen war. Daß er als Jüngling in den Orden der Franciscaner getreten, vor dem Proseß aber wieder ausgetreten sei, ist eine unverdürate Nachricht.

Bahrend er aber ben Studien oblag, hatte die Liebe Eingang in fein Berg gefunden, und zwar ungewöhnlich fruh. Das Entstehen biefer Jugendliebe erzählt Boccaccio folgendermagen: Die Frühlingezeit mar zu Florenz eine besonders festliche Zeit. So hatte Folco Portinari, ein vornehmer florentinischer Bürger, einst am ersten Mai eine Gesellschaft von Freunden bei sich, unter ihnen auch ben Bater bes Dante, und ber Cohn begleitete ben Bater. Unter ben jungen Madden bei biefem Feste zeichnete sich Bice (fiehe Barab. 7, 14) ober Beatrice, Folco's Tochter, burch Schönheit und Sittigfeit aus. Dante hatte fie fonft icon gefeben, aber liebenswürdiger nie als an biefem Tage. \*) - Er war noch ein Knabe, erft neun Jahre alt, Beatrice etwa acht Jahre; bennoch mar fein Berg ichon reif für bie Liebe, und amar für eine hochft eble und geiftige Liebe, wie er felbft fie in feiner erften Schrift, Die er "Das neue Leben" betitelt hat, beschreibt. Diefe Liebesaeschichte ift bochft einfach; eine bescheibenere Liebe

<sup>\*)</sup> Dante sagt bagegen felbst, baß er Beatrice im neunten Jahre zum ersten mal gesehen habe. Auch erwähnt er in bem "neuen Leben" bieses Maifest gar nicht. Bielleicht ift bie ganze Erzählung eine Ersinbung bes Boccaccio.

kann es nicht leicht geben als die, welche fich mit bem Unblid ber Beliebten, mit einem Bruf von ihr, ja endlich mit bem Breife berfelben begnügt und barin Seligkeit findet. Beatrice ift für Dante gleich von Unfang weniger ein irbifches als ein verflartes Befen; aber er hat ein fo weiches Berg zugleich, bag ihr Tob ihn aufe tieffte vermundet und ihn faft felbft tobtet. Gie ftarb, erft 24 Jahre alt, am 9. Juni 1290. Er fuchte Troft bei ber Philosophie, studirte ben Boëthins und Cicero's Schrift über bie Freundschaft; und er ftellt bie Philosophie, ber er fich jett gang ergab, als eine Tochter bes himmels, eine Ronigin bes Beltalls und als ein ichones Dabden, bie ihn von bem Bebanten an Beatrice eine Weile fast zu fehr abgezogen habe, und fich als feurigen Liebhaber bar. Aber er fühlte endlich, baf auch die Bhilosophie ihm nicht genuge, und mandte fich jur göttlichen Beisheit ober zur Theologie, bie er benn in feiner "Göttlichen Romodie" unter bem Bilbe ber Beatrice barftellte, und fo bedeutet biefe ebenfo mol feine Jugendliebe ober erfte Liebe, als feine britte und lette Liebe, bie ihm bann Befriedigung und Rube gemährte. Wann biefer lette Umidwung in bem Gemuth und in ben Studien bes Dichters vorgegangen fei, ift nicht genan zu bestimmen. Aber ber Umrift feines innern Lebens und ber Bauptichluffel zur "Divina commedia" ift hiermit gegeben.

Was nun sein äußeres Leben betrifft, so verheirathete er sich um 1291, als er 26 Jahre alt war, und wählte seine Frau aus dem vornehmen guelsischen Hause der Donati. Sie hieß Gemma, und er zeugte mit ihr sechs Söhne, Beter, Jakob, Gabriel, Migero, Eliseo und Bernardo (f. Montor, "Histoire de Dante Alighieri", Paris 1841) und eine Tochter, welche er Beatrice nannte. Die ältesten beiden Söhne sollen Commentare über das große Gedicht des Baters geschrieben haben, doch ist dies sehr zweiselhaft. Die Familie erlosch im Jahre 1550.

Noch ehe Dante heirathete, hatte er bem Staat im Kriege gebient. Er kampfte im 3. 1289 in der für Florenz glücklichen Schlacht von Campaldino gegen die Aretiner in der vordersten Reihe sehr tapfer zu Pferde,

und 1290 im August unter ber Anführung feines nachmaligen Beschützers, bes Buido von Bolenta, gegen Bifa, in welchem Feldzug aber bie Bifaner flegten und ben festen Blat Caprona einnahmen (Bolle 21, 94 - 96). Seitdem icheint fich Dante ben Staatsgeschäften mit Gifer gewidmet und mehrere Gefandtichaften übernommen zu haben. Um mahricheinlichsten find unter ben funfzehn, welche angegeben werden, die beiden an ben König von Reapel, Rarl II. Mit bem Cohne biefes Konias. Karl Martell, nachmaligem Könige von Ungarn (Barab. 8 und 9), und mit bem Könige Friedrich II. von Sicilien ftand er in freundschaftlichem Berhältniffe; mit bem lettern jedoch nur eine Zeit lang, fiebe bie Un= merfung zu Fegefeuer 3, 112. Boccaccio erzählt, baß man ihn im Jahre 1300 an ben Bapft Bonifacius wegen ber Aufnahme Rarl's von Balois habe ichiden wollen, und daß er bamals gefagt habe: "Wenn ich gebe, wer bleibt? Und wenn ich bleibe, wer geht?" Bit biefe Anetvote mahr, fo zeigt fie von bem bochften Gelbitgefühle.

3m Jahre 1300 murbe Dante zu einem ber feche Brioren von Floreng auf zwei Monate ermählt, nämlich von ber Mitte bes Juni bis gur Mitte bes August, und bies Briorat, bie hochfte Burbe, welche feine Baterftabt ertheilen konnte, nennt er felbst in einem Briefe bie Urfache und ben Anfang aller seiner Leiben. Um biefe Beit mar ber Streit zwischen ber ichwarzen und weifen Bartei fo lebhaft geworben, bag ber Carbinal von Acquafparta vom Papfte im Juni 1300 nach Floreng geschickt murbe, um beibe Parteien zu verfohnen, aber unverrichteter Cache wieder abreifte. Dante war Anhanger ber Weifen und machte fich, mahrscheinlich als fraftiger Bertreter feiner Bartei, bei ben Schwarzen febr verhaft. Erft im Januar bes folgenden Jahres, 1301, folgte bas Exil beiber Barteien, fobann bie Burudberufung ber Weißen, und am erften November beffelben Jahres ber Gingug Rarl's von Balois. Dante hatte mahricbeinlich feinen Ginfluft nicht verloren und war höchst mahrscheinlich gegen die Aufnahme Rarl's von Balois gewefen. Er war gerade in Rom, wohin er von feiner Partei gefchicht mar, um ben Zorn bes Papstes wegen ber verunglücken Aussöhnung zu befänftigen, als die Berbannung über seine Partei in Florenz ausgesprochen wurde. Dies geschah am 27. Januar 1302. Er ward mit drei andern von seinen Mitbürgern überdies zu einer Geldbuße verurtheilt, und im Falle der Nichtbezahlung sollten seine Güter consiscirt, jedenfalls aber die Berurtheilten auf zwei Jahre aus Toscana verbannt sein. Am 10. März desselben Jahres ward diese Sentenz wiederholt, mit dem Zusate, daß die Ergriffenen verbrannt würden. Die Beschuldigungen von Betrug und unerlaubter Bereicherung, mit welchen man dies Urtheil beschönigte, sind ohne Zweisel süberlassen. Im siebzehnten Gesange des Paradieses, B. 46—57, schreibt Cacciaguida diese Verbannung dem römischen Hose zu, und wol nicht mit Unrecht.

Das Leben Dante's von bem Zeitpuntte feiner Berbannung bis an fein Enbe, von 1302 bis 1321, fast 20 Jahre lang, von feinem 37. bis 57. Lebensiabre. ift eine Brrfahrt in und außerhalb Italien, aber boch meistens in Italien, und besteht hauptsächlich aus Berfuchen gur Rudfehr in die Baterftadt und aus fchrift= stellerischen Arbeiten. Er hielt fich nämlich abwechselnb bei feinen Gönnern und Freunden auf, faßte aber nirgends einen festen Wohnsit. Ungebuld und Stolz trieben ihn von einem Ort jum andern; er scheint babei manches Ungemad ausgestanden zu haben, bisweilen felbst in Dürftigfeit gemefen zu fein, wie er letteres am Schluffe bes Zueignungsbriefes an Can beutlich ausspricht. Am meisten qualten ihn jedoch Beimweh und Abhangigkeit (Barat. 17, 55-60). Die Reihe feiner Aufenthalts= plate nach ber Zeitfolge zu bestimmen, ift vielen Schwierig= feiten unterworfen. Als er gu Rom von bem Berban= nungsurtheil hörte, ging er zuerst nach Siena, von ba nach Gargonza bei Arezzo. Hier vereinigten sich bie Beifen, mahlten Alexander von Romena gum Anführer und einen Rath von 12 Mitgliebern, unter welchen Dante mar, und gingen auf Floreng los. Die Sache marb folecht ausgeführt, wie oben im ersten Ravitel erwähnt ift.

Dante ging barauf nad, Pabua. Bei bem zweiten Berfuch der Beifen, mit gewaffneter Sand gurudgutehren. 1306, Scheint Dante nicht gewesen zu fein. Er fah Schon Damale bie Tehler und Leibenschaftlichkeit feiner Bartei ein, die er Barab. 17, 61-69 heftig tabelt. In biefem Jahre hielt er fich bei bem Marchefe Maorello Malafpina in Lunigiana, einem von ben Sauptern ber fcmargen Bartei, auf und fand in beffen Bemablin Mlagia eine Befchützerin (Fegefeuer 9, 124). Rach neuern Untersuchungen weilte er jedoch nicht bei Maorello, sondern bei Franceschino Malaspina. Um diese Zeit hatte sich Dante ziemlich in fein Schidfal ergeben. Auch verungludte abermals im Jahre 1307 ein friedlicher Berfuch Der Weißen, burch Bermittelung bes Papftes Clemens V. aurudautebren. Dante's Aufenthalt zwischen 1307 und 1310 ift ungewiß. Bielleicht fallt fein Aufenthalt bei Buibo ba Caftello von Reggio und feine Reife nach Baris in biese Zeit, sowie die Abfassung seiner Schrift "Das Gastmahl". Mit dem Zuge Kaiser Heinrich's nach Italien am Enbe bee Jahres 1310 gingen für bie Ghibellinen und folglich auch für Dante neue hoffnungen auf. Damals schrieb Dante einen italienischen Brief zu Gunften Beinrich's mit ber Aufschrift: "An alle, fowol jeben Konig von Italien, ale auch Senatoren von Rom und Berzoge, Markgrafen und Grafen und an alle Bölferschaften ber bemuthige und unverbient verbannte Italiener Dante." Bon Toscana an ber Quelle bes Urno (fiehe Dante's Briefe von Bitte, G. 47) fcrieb er unter bem 16. April 1311 einen zweiten Brief, und amar an ben Raifer felbft, in welchem er ibn gur Gile antreibt. Da beißt es unter anderm: "Floreng ift bie Biper in bem Bauche ber Mutter, Die fie ju gerreißen fich bemüht; fie west bas Born ber Emporung gegen Rom, welchen Ort fie jum Abbild und Cbenbild von fich felbft machte. Go brich benn ab ben Bergug, hober Sprößling 3fai's, und schlage nieder biefen Goliath mit ber Schleuber beiner Beisheit und mit bem Stein beiner Tapferfeit; benn mit feinem Fall wird ber Schatten feiner Furcht bas Beer ber Bhilifter bebeden: fie merben

flieben, die Philister, und Ifrael wird frei fein. Dann mirb unfer Erbtheil, beffen Berluft wir ohne Mufboren beweinen, fofort une bergeftellt werben. Und wie wir jett bei bem Gebanken, bag mir, bie Bewohner ber heiligen Stadt Jerufalem, in der Berbannung zu Babylon find, Thranen vergießen, fo werben wir, Burger alebann und aufathmend in Friede und Freude, bas Elend ber Berwirrung verscheuchen." — Mit folder Beftigkeit sprach er nicht fowol gegen feine Baterftabt, als gegen bie berricbente Bartei ber Schwarzen und Die Machthaber berfelben. Es murbe ihm auch vergolten burch Balbo von Aguglione, ben er Barab. 16, 56 bitter bezeichnet; benn als biefer 1311 Prior geworben mar, brachte er es babin, baf Dante's Berbannung auf feine gange Lebenszeit ausgebehnt murbe. Bei ber Belagerung von Floreng war Dante aus Chrfurcht vor feiner Baterftabt wahrscheinlich nicht zugegen. Beinrich nahm Florenz nicht ein und ftarb im Jahre barauf, und mit feinem Tobe erlosch die neue Hoffnung ber Berbannten, ihre Rudfehr zu erzwingen. Unfer Dichter zeigt feine Berehrung bes Raifers auch badurch, bag er ihn in ben höchsten, ben emphreischen himmel verfett (Barab. 30, 133).

Bon biefer Zeit an und vielleicht noch bei Lebzeiten bes Raifers hielt fich Dante mabricheinlich am Dofe bes großen Can auf, und barauf bezieht fich bie Bropbezeinna. Barab. 17, 70-90. Diefer Fürst zu Berona mar 1290 geboren, zuerft Mitregent feines Brubers und nachber Alleinherrscher, ein eifriger Ghibelline, ber be8= wegen auch vom Raifer Beinrich zum faiferlichen Stell= vertreter in Italien und 1318 von ber ghibellinischen Bartei jum Oberanführer fammtlicher Lombarden gegen Die Guelfen und ben Bapft Johann XXI. ernannt Siehe Parad. 27, 58. Desmegen mandten fich viele an ihn. Dante erhebt ihn gang vorzüglich, 3. B. Solle 1 unter ber Bezeichnung bes Wind-hundes, Paradies 17, 72, Fegefener 13, 37, und hielt ihn wahrscheinlich für fähig, ber Befreier und Ordner Italiens zu werben. Aber ber Tob raffte ihn in ber Blite feiner Jahre bin, am 22. Juli 1329, acht Jahre

nach bem Tobe Dante's. Can grande bella Scala mar nach Boccaccio's Berficherung nicht nur einer ber tapferften. fonbern auch einer ber freigebigften Berren von Italien. Sein Sof mar die gemeinschaftliche Freiftatt fur alle burch Geburt, oder Unternehmungen, oder Wiffeuschaft und Kunft berühmte Manner, welche durch ein ungunftiges Schicffal gezwungen wurden, ihr Baterland zu verlaffen. Berschiedene Zimmer waren ihnen nach ihren verschiedenen Berhältniffen angewiesen, jeder hatte feine Bedienung und gute Tafel. Auf ben Gingangen ju ihren Bimmern befanden sich Sinnbilder ober Spriiche, die auf ihre Lage Bezug hatten: 3. B. die Sieger bezeichnete ber Triumph, bie Berbannten Die Soffnung, Die Dichter ber Musenhain, bie Künftler Mercur, Die Geiftlichen bas Baradies: bei Tifche wurden fie unterhalten burch Mufiter, Ganger und Gautler. Die Wande ihrer Wohnungen waren aufs prachtigste mit Gemalben ausgeschmudt, welche bie Un-beständigteit bes Schickfals barftellten. Bei biefem ebelmuthigen Befchüter aller Ungludlichen hielt fich Dante einige Zeit auf, nicht als hofmann und Schmeichler, fondern als Gefellschafter und Freund. Auch verstellte er sich niemals und liebte die Freiheit so fehr, bag er Berona nach einiger Zeit wieder verlief und feine Freimuthigfeit nicht zügelte, welches folgende Unetoote beweift. Eines Tages beluftigte ein Spafimacher ben Can nebst feinen Gefellichaftern, und alle fanben Bergnugen an Diefer Unterhaltung; nur Dante blieb ernft. Da fragte Can: "Woher mag es tommen, bag biefer Rarr bei allen in Gunft ift, und bu, ein Weifer, es nicht bift?" Dante antwortete: "Das ift fein Bunder, benn bie Menschen geben gewöhnlich ihresgleichen ben Borzug." -Wahrscheinlich befand er sich bort noch, als man in Florenz beschloft, ben Berbannten bie Rücktehr zu erlauben unter ber Bedingung, baf fie eine Gumme Belbes gablten und fich feierlich begnabigen ließen am Altare ber St.=30= hannesfirche. Ein Brief, welchen Dante bamals an einen Beiftlichen schrieb, gibt von feiner Unfchuld wie von feinen Studien und feiner Seelengrofe ben beften Beweis. Es beifit barin: "Ift bies ber Ruhm, mit welchem man

Dante Alighieri in bas Baterland gurudruft, nachbem er brei Luftra hindurch die Berbannung ertragen hat? Auf folche Beife belohnt man feine Unfduld, bie niemand mehr verfennt? Auf folde Beife ben Schweiß und bie Arbeit, welche er auf Gelehrsamkeit verwandt hat? Fern fei von einem mit ber Bhilosophie vertrauten Manne Die unbesonnene Demuthigung eines irbifch-gefinnten Bergens, baß er nach Art eines Scheinweifen und Ruhmlofen, gleichsam in Banden, es ertruge fich ju ftellen! Fern fei es von einem Manne, ber bie Gerechtigfeit prebigt, bag er, ber Beleibigte, feinen Beleibigern, als maren es feine Wohlthater, Gelb gablte! Das ift nicht ber Weg, mein Bater, ins Baterland gurudgufehren. Aber wenn von euch ober von andern ein anderer Weg aufgefunden wird, ber bem Rufe Dante's, ber feiner Chre nicht nach= theilig ift, fo werbe ich nicht faumen, ihn zu betreten. Wenn man nicht auf einem ehrenvollen Wege in Floreng eingehen tann, fo werbe ich nie wieder in Floreng ein= geben. Und warum nicht? Werbe ich nicht bie Spiegel ber Conne und ber Geftirne überall erbliden? Werbe ich nicht überall unter bem himmel ben ebelften Wahr= heiten nachforschen können, ohne daß ich mich ehrlos und fogar ichmachbelaben wieber barbiete bem Bolfe und ber Stadt von Floreng? Und auch Brot, hoffe ich, werbe ich nicht weniger haben." - Es erfolgte endlich, mahr= icheinlich wegen einiger bittern Briefe an bas florentinische Bolt, an ben Bapft und die Carbinale, eine vierte und lette Berbannung im October 1315, ausgesprochen burch ben foniglichen Stellvertreter ber Stadt Floreng, Rainer von Zaccaria aus Drvieto.

In ben nächsten Jahren soll Dante sich in Cremona, Romagna, Neapel, Ubine und besonders im Schlosse von Tolmino in Friaul bei dem Erzbischof von Aquilega, Bagano della Torre, aufgehalten und einen Theil seines großen Gedichts in dem Camaldulenserkloster Santa-Croce di Fonte Avellana, das in einer rauhen Einöde im Gebiet von Gubbio liegt, gearbeitet haben. In diesem Kloster heißen noch jett einige Zimmer die des Dante; in einem Thurm der Grasen Falcucci zu Gubbio liest

man die Inschrift: "Hic mansit Dantes Alegherius poeta, et carmina scripsit." Im Jahre 1318 war Bosone Novello dei Raffaelli dorthin zurückgekehrt, und bei diesem alten Freunde sand der Dichter willkommene

Aufnahme.

Der Befduter Dante's in feinen letten Jahren mar ber alte Gebieter von Ravenna, Buido Novello von Bolenta, ebemals ein Buelfe, nachher ein eifriger Bhibelline, feit 1265 Gebieter Diefer Stadt, ober vielmehr nach Bhilalethes' Untersuchung (im Anfange bes Borworts zu bessen Uebersetzung der Hölle, Dresden 1833) nicht der alte Guido, der Bater Francesca's, sondern Guido V. Polenta, Eutel bes vorigen und Neffe der unglücklichen Francesca. Bei ihm blieb Dante bis an seinen Tod. Ueber biefen und bie bemfelben vorangebenden Umffande aibt ber Beschichtschreiber Billani folgende Rachricht: "Bahrend Dante in Berona fo große Ehre genoß, ge-Schab es, bag bie Benediger ohne gerechte Urfache Buido ben Krieg erklärten, große Anstalten zu Wasser und zu Lande machten und ihn mit Bernichtung bedrohten. Bierburch murbe ber Tob bes Dichters beschlennigt. Denn Buibo, ber fich in ber unangenehmen Lage befant, feinen Streitfraften nicht vertrauen zu fonnen, glaubte, Die Beredfamfeit und ber Rame bes Dichtere werbe ben bevorftebenben Ueberfall von ihm abwenden, und ichidte ihn beshalb als Befandten nach Benedig, um ben Frieden ju unterhandeln. Er, ber fich gern Dienftleiftungen biefer Art unterzog, gelangte nach vielen Unannehmlichkeiten in Diese Stadt; aber Die Benediger, als wenig erfahren in ber Kunft der Rede, aus Furcht, sie möchten burch Dante's Beredsamkeit, Die sie als bewundernswürdig fannten, von ihrem ftolgen Borhaben abgewendet werben, verfagten ihm mehrmals bie Erlanbnif, im Genat öffentlich zu reben; und als er, mube fo langer Bergöge-rungen und ichon von einem Fieber befallen, sie ersuchte, ibn zu Waffer nach Ravenna zurückzuschiden, fo schlugen fie, von noch größerer Raferei ergriffen, unbarmherzig dies ihm ab. Nachdem er also zu Lande nach Ravenna gurudgefehrt mar, marb er burch bie vielen ausgestandenen

Mühfeligfeiten frant und ftarb, nachdem er alle Gaframente mit Frömmigkeit empfangen hatte, am heiligen Kreuztage, ben 14. September 1321, nicht ohne Guido's und aller Burger zu Ravenna tiefes Bebauern." - Der bochbergige Ritter, fahrt Boccaccio fort, lieft ben Leichnant auf bem Barabebette mit bichterifchen Ehren fcmuden, ihn hierauf von ben angefebenften Burgern gu ber Bob= nung der Minoriten in Ravenna tragen und ihn mit ber Ehre, beren er eine folche Berfon würdig hielt, in einen steinernen Sarg legen, in welchem er noch ruht. Sodann ging er nach bem Saufe, welches Dante zuerft bewohnt hatte, und hielt dort nach der Sitte Ravennas. fowol jum Breife ber hoben Gelehrfamfeit und ber Tugend bes Berstorbenen als zum Troste seiner Freunde, er selbst, eine schöne und lange Rebe, und wollte auch, wenn äußere Umstände und der Tod ihn nicht verhindert hätten, ibm ein ehrenvolles Denkmal feten. Biele Dichter Ro= magnas hatten ihm Grabidriften zugefchicht, bamit er biejenige auswähle, welche ihm die beste schien, und bie von Johann von Birgilio erhielt den Borzug. Aber Guido konnte sein Borhaben nicht ausführen, benn balb nach Dante's Tobe ward er bes Besites von Ravenna beraubt, floh nach Bologna, ward bort 1322 Bolkshauptmann und ftarb baselbst 1323. Obgleich Dante keines äußern Dentmals bedurfte, fo ließ ihm boch Bernhard Bembo, Bater bes Cardinals Beter Bembo, als ihn die Republik Benedig im Jahre 1483 jum Brator Ravennas ernannte, alfo 162 Jahre nach Dante's Tobe, ein toftbares Grabmal feten, auf welchem man bie von Dante felbit verfante lateinische Grabidrift lieft:

S. V. F.

Jura monarchiae, superos, Phlegetonta lacusque Lustrando cecini, volverunt fata quousque; Sed quia pars cessit melioribus hospita castris, Auctoremque suum petiit felicior astris, Hic claudor Dantes patriis extorris ab oris, Quem genuit parvi Florentia mater amoris.

hier in Ravenna find feine Gebeine noch, obgleich bie Republit Florenz Bersuche machte, fie zurudzubekommen, zuerst im Jahre 1429 und sodann im Jahre 1519, wo

sich die Mediceische Akademie zu Florenz mit dieser Bitte an den Papst Leo X. wandte. Der große Buonarotti hatte sich darin mit folgenden Worten unterschrieben: "Ich, Michel Angelo, Bildhauer, bitte eure Heiligkeit um dasselbe und erbiete mich, dem göttlichen Dichter ein geziemendes Grabmal zu machen, und an einem ehrenvollen Orte in dieser Stadt." Dennoch ward auch diese nachdrückliche Bitte nicht erfüllt, und Florenz konnte also auch dem Todten nicht vergüten, was es dem Lebenden Leids zugefügt hatte. Erst in neuerer Zeit haben endlich die Florentiner ihm ein Grabmal in

Canta-Croce gefett.

Ueber bas Meußere, Die Sitten und Gewohnheiten bes Dichters brückt sich Boccaccio in seiner leiber nicht gang guverläffigen Biographie folgendermaßen aus: "Dante war von mittler Leibesgröße und hatte in manulichen Jahren einen etwas geneigten, aber ernften und gelaffenen Bang; fein Angug mar fittfam und geziemend; er hatte ein langes Geficht, eine Ablernase, ziemlich große Augen, ftarte Rinnbaden und eine etwas überftebenbe Dberlippe; tie Farbe mar braunlich, Ropf= und Barthaar bicht. fcmarg und fraus, die Miene nachdenkend und bufter. Cowol im öffentlichen als im bauslichen Leben batte er etwas ungemein Gefettes und Bestimmtes; an Soflichkeit und Leutseligkeit tam ihm fast niemand gleich; in Speife und Trant mar er bochft mäßig. Gelten fprach er un= gefragt, und bann mit Rachbenten und mit einem ber Sache angemeffenen Tone. Richtsbestoweniger konnte er, wenn es barauf antam, fehr beredt fein, und feine Musfprache mar bann fliegend und ausgezeichnet. Er fand grofies Bergnugen an ber Tonfunft, und befonders am Befange, in feiner Jugend und war ein Freund aller Tonfünftler und Ganger; in Ravenna verbreitete er bie Liebe gur Dichtfunft, befonbere in ber Boltesprache. liebte bie Ginfamteit, um in feinen Betrachtungen nicht unterbrochen zu werben, antwortete auch häufig bei Tische ober unterwegs auf Fragen nicht eher, als bis er mit seiner Ueberlegung zu Ende war. Er hatte einen sehr scharfen Berftand, ein treffliches Bedachtnif und eine große Erfindungstraft. Nach Ehre und Anszeichnung war er sehr begierig." — Die Fehler, welche dem Genie leicht ankleben, zu starkes Selbstgefühl oder Stolz, Eigenfinn und Trotz, sind die einzigen, welche ihm vorgeworsen werden. In seinen Schriften, besonders in der "Divina commedia", zeigt sich bei edelm Stolze, unverstellter Wahrheitsliebe, lebendigem Gefühl und scharfem Tadel alles Tadelnswürdigen so viel Bescheidenheit, Milde, Maß und Besonnenheit, daß hierdurch das günstigste Licht auf sein Leben geworsen wird; und so darf man wol behaupten, daß der moralische Charakter Dante's vielleicht nicht minder groß als sein Geist, und daß er überhaupt einer der ausgezeichnetsten Menschen gewesen sei.

## Biertes Rapitel.

Dante's Schriften, befonbere bie "Göttliche Romobie".

Die fammtlichen Schriften Dante's find folgende. Die profaischen: 1. "La vita nuova", bas neue Leben; 2. "Il Convito" ober "Convito amoroso", bas Gaftmahl; 3. "Monarchia"; 4. "De vulgari eloquio"; 5. "Disputatio de elementis aquae et terrae, habita Veronae, 20 Jan. 1320": 6. mehrere Briefe. - Die poetifchen: 1. die weltlichen Bebichte, eine, boch nicht von Dante felbft gemachte, Cammlung von 55 gebrudten Conetten. 11 Ballaben. 20 gebrudten Cangonen und 3 Epigrammen. Sierbei find bie in ber "Vita nuova" enthaltenen Bedichte nicht mitgerechnet; 2. Die geiftlichen Bedichte, bestehend in 7 Bufpfalmen und in bem Glauben, "Il Credo"; 3. "La divina Commedia". Außerbem finben fich noch einige Sonette ale Bufdriften an feine Freunde ober Antworten auf bie ihrigen und endlich 4 lateinische Etlogen ober Epifteln. Bas fich als echt erwiesen bat, ift gesammelt in ber zweiten Auflage ber von Kannegieffer und Witte berausgegebenen Uebersetzung von "Dante's ihrifche Bebichte" (Leipzig 1842). — Dante's Schriften find zum Theil in lateinifcher, jum Theil in ber neu fich bilbenben italienischen Sprache abgefaßt. Das "neue Leben", italienifch geschrieben, enthält, wie fcon oben erwähnt. bie Erzählung feiner Liebe zu Beatrice und ift mit Bebichten untermischt; bas, auch italienisch geschriebene, "Gaftmabl" eine febr weitläufige Ertlarung von brei Cangonen bes Dichters. Die "Monarchie" ift latei= nifch geschrieben und hat ben Titel: "Dantis Alighieri Florentini Monarchia, scripta temporibus Ludovici Bavari." 3ft biefe Beitbeftimmung richtig, fo fallt ihre Abfaffung nach 1313; biefer Titel ift inbeg offen= bar irrig und veranlaft burd bie vielen Barteifdriften unter Ludwig bem Baier und Johann XXI., Die in Dante, Die göttliche Romobie. I.

einem eigenen Bande von Goldaft zusammen gebruckt find. Boccaccio sagt bagegen, daß fie bei der Ankunft Heinrich's in Italien geschrieben sei. Sie ift sehr wichtig, benn es liegt in ihr unstreitig ber Kern ber politischen und religiösen ober firchlichen Ansicht bes Dichters: benn er ftellt in biefem Buche bas Berhaltnif bes Bapftes und Bapftthume ju bem romifchen Raifer und Raiferthum bar. Gie ift in brei Theile getheilt. In bem ersten wird untersucht, ob bie Monarchie, b. h. bas Raiferthum ober bie weltliche europäische Raiferberrichaft. jum Glude ber Welt nothwendig fei; in bem zweiten wird behauptet und bewiesen, bag man unter biefer Monarchie bas romifche Raiferthum zu versteben babe. weil fie von ben Romern ausgegangen fei, und bag bie Römer ein Recht bagu batten und fein anderer; in bem britten wird auseinandergefest, bag biefe meltliche Monarchie nur allein von Gott abhange und nicht von einem Stellvertreter Gottes, b. h. bem Bapfte. Die Schrift ift in einem barbarischen Latein abgefaßt, bie Beweisführung meiftens gang troden und icholaftifch; aber es find viele neue und auffallende Behauptungen darin, und fie scheint ganz polemisch gegen ben Bapft, ober ghibellinifd. Dennoch tabelt Dante eigentlich nur bie Unmaßungen ber Bapfte und legt die Ibee ber geiftlichen und weltlichen herrschaft bar. Er zeigt fich babei hochft parteilos, vermeibet in ber gangen Schrift bie gehäffigen Barteinamen und erwähnt feiner Berbannung nicht. Deffenungeachtet ward biefe Schrift mehrere Jahre nach bem Tobe bes Berfaffers auf besondere Beranlaffung als feterisch verbrannt, und fast hatten Dante's Gebeine baffelbe Schicffal gehabt. - Die vierte und lette größere profaifde und ebenfalle urfprünglich in lateinifder Sprache geschriebene; nachher aber von Triffino im fechzehnten Jahrhundert ine Italienische übersetzte Schrift bee Dante hat ben Titel "De vulgari eloquio" und ift eine Unterfuchung über bie Sprache. Dies Werk follte vier Theile haben, es find aber nur zwei bavon beendigt. In bem erftern fest er ben Begriff ber neuern italienischen Schriftfprache auseinander: fie besteht in einer Auswahl bes

Beffern aus ben verschiedenen Munbarten Staliens; im zweiten Theile untersucht er zuerft, wer biefe neue Sprache. bas volgar illustre, anwenden burfe und in welchem Stoffe. Die Anwort, Die fich aus dem weitern ergibt, ift: ber Dichter in der Dichtkunft. Er theilt die Dichtfunft in brei Gattungen, Lieber bes Rriegs, ber Liebe und ber Tugend, und führt als Beispiele immer je zwei Dichter auf, einen provenzalifchen und einen italienifchen. Dann geht er zu ben Lieberformen über und hanbelt Die Befete ber Canzone ab, wobei er viele frubere und bamalige neuere Dichter anführt. Dante erscheint in Diefer Schrift ale ein Begeisterter und Giferer für feine Muttersprache: er tabelt sowol diejenigen, welche sich ber Bobelfprache, ale bie, welche fich einer fremben Sprache in ihren Schriftwerten bedienen, und icont babei felbst feinen verehrten Lehrer Brunetto Latini nicht. weil biefer eine feiner Werte in frangofifder Sprache fcrieb. Bier eine Brobe von Dante's Begeifterung: "Bas Bunder, wenn uns die innigfte Liebe für bie Muttersprache ergreift? Sie ward gesprochen von unfern nachften Unverwandten, fie verband unfere Meltern, fie nahm querft Befit von unferm Beifte, fie führte in bas Leben bes Wiffens ein, welches die hochfte Bolltommenheit gewährt; mit ihr haben wir Umgang gepflogen von Beginn unfere Lebens an." - Aber bann forbert er auch auf, biefe icone Sprache ihrem roben Buftanbe gu entreifen; und wol halt er bies fur feine fleine Sache. benn er fagt: "Bute fich aber ein jeber und unterscheibe mohl, mas wir fagen, und wenn er jene brei Dinge befingen will, ben Rrieg, Die Liebe, Die Tugend, fo trinke er jupor aus bem Quelle bes Seliton, um ohne Wehl Die gestimmten Saiten mit bem Plettrum gu berühren. Aber bies zu thun, wie es gethan werben muß, bas ift Die Schwierigkeit, bas ift bie Arbeit; und ohne Scharfe bes Geiftes, ohne Beharrlichkeit in ber Runft, ohne Wertigfeit in ber Behandlung wird es nicht gelingen. Es gelingt aber benen, welche ber Dichter im fechsten Buche ber "Meneibe" Lieblinge bes Jupiter nennt, himmelerhobene Tugenbfeelen, Gobne ber Gotter. Und beswegen verkenne man nicht den Unverstand derjenigen, welche ohne Kunft, ohne Wiffenschaft, blos auf ihr Genie vertranend, hoch zu singen beginnen die böchsten Dinge."

Bu jenen aber, welche hier foeben befchrieben find, benen es weber an Fleif noch an Einficht und Beift fehlt, ju ben Lieblingen ber Botter und ber Dufen gehört Dante, und als mabren, ale tugenbentbrannten Dichter zeigt er fich in feinem großen Bebichte. vier ermahnten profaifden Schriften find nur ale Borläufer beffelben anzufeben: in ber erften ericbeint ber gefühlvolle liebende Inngling und beginnenbe Dichter, in bem "Convito" ber Philosoph, in ber "Monarchie" ber Bolitifer, ber unparteiifche Beobachter bes Beltlaufe. in ber letten ber Grammatiter, Rrititer, Meftbetifer und begeisterte Freund des Baterlandes; in der "Divina commedia" der reife Dichter oder vielmehr der in der Dichtfunft alle Faben feines Dafeins, feines Biffens, feiner Anfichten, feiner Freuden und Schmerzen verbin benbe Menfc. Denn wenn man von bem Somer rühmt, baff er fich gang über feinem Gegenstande vergeffe: fo muß man geftehen, bag Dante fich in ben Borberarund ftellt; bag alle übrigen nur Rebenpersonen find, indem er ja burch Bolle, Fegefeuer und Paradies geht, und zwar er mit feinem gangen Borne gegen Guelfen und Ghibellinen, gegen ben Gigennut ber Beiftlichfeit und Bapfte, gegen die Febler und Leidenschaften ber Fürften. ber Ronige und Raifer, mit feinem Ingrimm gegen bie Berberbtbeit bes forentinifden Bolfe und Staats und befondere gegen die Rührer und Oberhaupter beffelben. mit seiner bittern Rlage fiber bas eigene Schidfal, über bie Berbannung aus ber trot aller Berberbnig ber Florentiner boch fo fugen Beimat, aus ben Mauern ber Baterftadt Floreng. Aber ebendiefe Begiehungen bes Dichtere auf fich felbft geben ber "Göttlichen Romobic" einen fo großen Reig, eine fo ansgezeichnete Gigentbuntlichfeit. tintoilra%

Bedichts, nach feiner Geschichte! Bahrscheinlich hat Dante einen großen Theil seines Lebens baran gearbeitet,

und nach bem Schluffe ber "Vita nuova" zu urtheilen, wo er von bem Borfage fpricht, Die Berklarte auf eine würdige Beife zu verherrlichen, und nur fo lange, b. b. bis zur Berwirklichung und Ausführung biefes Borfates. an leben wünscht, ift es flar, bag er ichon bamale, b. b. gleich nach bem Tobe ber Beatrice, welcher 1290 erfolgte, ben Bebanten gur D. C. faßte und fich alfo über 30 Jahre mit ber Abfaffung und Bervollfommung berfelben beschäftigte, insofern er sie nur erst furz vor seinem Tobe — er starb 1321 — beendigt zu haben scheint. Nach einem fpater aufgefundenen, zwar nicht gang glaubwürdigen Briefe eines Monches Rario mare er erft im Jahre 1310 mit ber "Bolle" fertig gemefen, und biefe fvate Bollenbung fprache nicht gegen ben frühen Anfang, welchen eine Unetbote bestätigt, ber gufolge Dante einen Schmieb, welcher bei feinem Ambof, und einen Gfeltreiber, ber auf ber Strafe eine Stelle aus ber "Bolle" fang, bart anlieft, weil fie feine Berfe verftummelten ober fich Beranderungen und Bufate erlaubten. Dies foll gu Florenz geschehen fein, alfo vor 1302, bem Berbannungsjahre bes Dante. Dies mußten Berfe aus ben fieben erften Befängen fein, benn mehr war nach Boccaccio's Bericht damals noch nicht fertig. Aber daß bies unvollenbete Bebicht fo frilhe ichon im Munbe bes Bolfs gewesen sei, ift fehr unwahrscheinlich und die Anekote baber fehr verbächtig. Die "Bölle" ward nach Troya im Auftrag bes Dichters von bem Monch Silarius bem Uguccione von Faggiola gewidmet und erschien nach Witte's Unnahme im 3. 1314. Die Erfcheinung bes "Burgatoriums" fest letterer auf bas 3. 1318; es mard bem Maorello Malafpina gewidmet. Siehe bie Borrebe zu Bagner's "Parnasso italiano", p. XVII. Das "Burgatorium" erfchien mahricheinlich erft ein Jahr por feinem Tobe. Die Befanntmachung bes "Barabiefes" erlebte er nicht mehr. Boccaccio's Bericht barüber lautet fo: "Dante hatte bas "Barabies" bem groffen Can mit einem Briefe, welcher fich erhalten bat, jugeeignet, aber es ihm nur theilweise geschickt, sowie es allmählich fertig wurde. Run fehlten noch 13 Gefänge, ale er ftarb. Seine Sohne vermutheten gwar, baf fie vorhanden maren, und fuchten banach, aber vergeblich. Und fcon wollten bie beiben ältesten, Jatob und Beter, welche Beretunftler waren, bas vaterliche Wert zu erganzen verfuchen, als Jatob, welcher ber eifrigfte in ber Sache mar, einen feltfamen Traum hatte, in welchem er die Erscheinung feines in ein weifes Gewand gefleibeten und von ftrablenbem Lichte umgebenen Batere fab und auf feine Frage, ob er lebe, die Antwort erhielt, er lebe, nämlich nicht im irbifchen, fonbern im mabren Leben. Die zweite Frage, ob er fein bichterifches Bert vollendet habe. bejahte ber Bater, nahm ben Gohn bei ber Sand und führte ihn nach feinem ehemaligen Schlafzimmer und bezeichnete ihm einen Ort, wo das Fehlende fich befinde. Jatob ermachte, ging an ben bezeichneten Ort und fand bort hinter einer Matte ober Tapete in einer Deffnung ber Wand wirklich bie breigehn fcon burch bie Feuchtigkeit verstodten und beinahe verdorbenen Befange. Diefe murben bann fogleich bem Can überschickt."

Die "Göttliche Romobie" mar nicht fo balb befannt geworben, als man fie allgemein bewunderte, fowot wegen ihres Inhalts, als auch wegen ber Form, besonders wegen ber Boltesprache, ber ein neues höheres Leben baburch eingehaucht war. Man fing auch balb an, bas Bedicht fchriftlich ju erklaren, zuerft mahrscheinlich ber altefte Cohn bes Dichters, Beter, welchem niehrere nach= folgten. Auch murben ichon im vierzehnten Jahrhundert Lebrer auf ben italienischen Universitäten gur Erffarung ber D. C. angestellt. Floreng machte ben Unfang, indem man bafelbft ben 7. April 1373 ben öffentlichen Befchluß faßte, auf Bitten vieler Burger, welche tugenbbefliffen maren und jumal Dante verfteben zu lernen munichten. einen öffentlichen Lehrer gur Ertfarung ber D. C. für bie Befoldung von 100 Dufaten anzustellen. Boccaccio nahm biefen Lehrstuhl zuerft ein und eröffnete feine Borlefungen am 20. October beffelben Jahres in ber St.=Stephanstirche unter einem großen Bulauf von Buborern. Diefe find mehrfach gebrudt erfcienen, erftreden fich aber nur bis zu ben erften Berfen bes fiebzehnten Gefanges ber Hölle. Mehrere Universitäten ahmten Florenz nach, z. B. Bologna, Bisa, Benedig, Piacenza. Für den Text der D. C. gibt es füns Berioden. Die

erfte umfaßt die alteften, anscheinend ohne Rritit, aus Banbichriften, Die bem Druder zufällig vorlagen, ent= nommenen Ausgaben. Davon gehören brei bem Jahre 1472 an. Rur eine (Foligno von Johannes Reumeifter) trägt bas fpeciellere Datum bes 11. April. Die beiben anbern (Mantua bei Columbino aus Berona und, ohne Drudort, man vermuthet aber Jefi, bei Feberigo, ebenfalls aus Berona) geben blos bas Jahr an. Die zweite beginnt mit der Ausgabe bes Criftoforo Landino (Floreng bei Niccold, bem Sohne Lorenzo bes Deutschen, 30. Mug. 1481). Für die britte murbe die vom (nachmaligen) Carbinal Bietro Bembo beforgte, in ber berühmten Albiner Druderei (Benedig, August 1502) erschienene maggebend. 3m Jahre 1595 ericbien (Floreng bei Mangani) bie im Auftrag ber Atademie ber Erusca unter Beihülfe mancher anderer von Baftiano be' Roffi beforgte Ausgabe, welcher bie fpatern Berausgeber zwei Jahrhunderte lang faft fflavifch gefolgt find. Erft in ber fünften Beriobe hat man angefangen, unabhängig von ber Erusca ben richtigen Text aus ben beffern Sanbichriften festzustellen. Grundlegend in biefer Richtung find bie Ausgaben von Balbaff. Lombardi (Rom, Fulgoni, 1791) und Jacopo Dionisi (Barma, Bodoni, 1795). Beiter gingen auf bemselben Bege Quirico Biviani (Udine, Mattingzi, 1823-27) und besonders Fruttuoso Becchi, ber, in Berbindung mit brei andern Mitgliebern, im Auftrag ber Atademie ber Crusca 1837 ben Text von 1595 forgfältig revidirte. Lediglich auf (vier ber beften) Sandidriften gegrundet ift die Ausgabe von R. Witte (Berlin. Deder, 1862):

Unter ben Commentaren zur "Göttlichen Komöbie" gehören schon ber ersten Hälfte bes vierzehnten Jahrhunderts an die von Jacopo bella Lana, von Andrea Lancia (bem sogenannten Ottimo) und von Petrus, angeblich einem Sohne bes Dichters. Aussührlichere Erklärungen schrieben in der zweiten Hälfte besselben Jahrhunderts, außer dem bereits genannten Boccaccio, insbesondere Benvenuto von Imola und Francesco da Buti. Unter den Commentatoren des fünfzehnten Jahrhunderts ist der schon erwähnte Landino der wichtigste. Dem sechzehnten gehören Bellutello und Daniello, dem achtzehnten Benturi und der gleichfalls bereits genannte Lombardi, der neuern Zeit aber vorzugsweise Biagioli, Tommasso, Fraticelli und da Siena (noch unvollendet) an. Ein neuer, Gründlichseit mit möglichster Kürze verbindender Commentar von Scartazzini ist unter der Bresse.

In lateinische Hrameter wurde die D. C. schon von einem Zeitgenossen des Dichters, dem olivetaner Mönch Matteo Konto, und seitdem öfter übertragen. Am versbreitetsten ist die ebenfalls metrische Uebersetzung des Jesuiten Carlo d'Aquino (Reapel 1728). Die spanische Brosa-Uebersetzung von Heinrich von Arragon, Markgrafen von Billena (1428) ist noch ungedruckt. Am Ende desselben Jahrhunderts übersetzte der Archidiakon Fernandos de Villegas die Hölle in spanische estancias de arte mayor (gedruckt Burgos 1515 durch Friedrich den Deutschen). Eine catalanische Uebersetzung in Terzinen von Andreu Fahrer (Ansang des funfzehnten Jahrebunderts) ist handschriftlich vorkanden.

Auch mehrere altfranzösische Uebersetzungen sind auf uns gekommen, aber ungedruckt. Bemerkenswerth ist die Uebersetzung in Alexandriner, die Balth. Grangier 1597 König Heinrich IV. widmete. Uebergroß ist die Zahl neuerer Uebertragungen. Berdreitet sind besonders die in Prosa von Artaud di Montor (seit 1811 östers) und von Pier-Angelo Fiorentino (1840 und später). Lamennais' hinterbliebene Bearbeitung in Prosa (1855) ist trot ihrer etwas affectirten Einsachheit nicht frei von, zum Theil groben, Fehlern. In Form und Haltung kommt dem Original wol am nächsten Ratisbonne (1851).

Neußerst untreu ist die englische Uebersetung von Henry Bond (1785), welche bald durch die oft aufgelegte von Carn in reimlosen Bersen (1806) verdrängt ward. Unter den vielen neuern verdienen die von Ichabod Charles Wright (1833), die sich dem Bersban der Urschrift an-

nähernd, und die von E. B. Caplen (1851), die sich bemselben vollständig anschließt, rühmende Erwähnung. Die sinngetreueste unter den englischen Uebersetzungen dürfte aber die des großen ameritanischen Dichters Longfellow in blank verses sein (Boston 1867), der auch ein trefslicher Commentar beigegeben ist. Großes Lob wird auch der ebenfalls reimlosen Uebersetzung von W. Rosetti gespendet.

Ohne Reime ift ferner die hollandische Uebersetung von A. S. Kot (1863), der sich 1867 die prachtvoll ausgestattete und allgemein mit größtem Beifall aufgenommene in regelrechten Terzinen von Hade van Mijnden

angeschloffen hat.

Zwei russische Uebersetzungen, von van Dym (1843) in Brosa, und Omitri Myn (1855) im Berebau bes Originals haben, so viel bekannt, die Hölle nicht übersichritten. Dagegen umfaßt die polnische bes Stanislamsti (1870) bas-ganze Gedicht.

Auch ins Banische ift bas Gebicht von Molbech (1851) und ins Schwedische von Böttiger (1853) übertragen, ja felbst eine hebraische Uebersetzung ber hölle hat

Formiggini (Trieft 1869) beransgegeben.

Die älteste beutsche Uebersetzung ist die von Bachenschwanz in Prosa (1767). Die ersten Versuche einer gereimten metrischen Uebertragung machte an ausgewählten Stüden der Hölle A. W. v. Schlegel (1795). In regelrechten Terzinen gab das Original zum ersten mal die vorliegende Arbeit wieder (1809—1821). Denselben Weg schlugen später, abgesehen von denen, die nicht das ganze Gedicht bearbeitet haben, Strecksuss (1824 und öster), Bernd von Gusek (1841) und Wilh. Krigar (1871) ein. Andere, wie Josepha von Hossinger (1865), wählten eine etwas freiere Form. Zur Prosa zurückgekehrt sind nur Hörwarter und von Enk (1830). Die meisten haben sich für den reimlosen Jambus entschieden. So namentlich Philalethes (seit 1833), Kopisch (1842), Eitner (1865) und R. Witte (1865).

Die "Göttliche Komöbie" ift bie Darftellung einer Reife bes Dichters burch Bolle, Fegefeuer und Paradies,

gewiß ein sehr dichterischer Gebanke; aber ob ein neuer, bem Dante eigenthümlicher, ursprünglicher, dies hat man bezweiselt. Man sagt, mehrere Dichter haben ihn vor ihm, er hat ihn von diesen entlehnt und einzelne Gedichte dieser Art benutzt. Diese Gedichte sind erstens zwei französische Erzählungen, der "Traum von der Unterwelt oder der Beg zur Unterwelt", und der "Spielmann, der zur Unterwelt geht"; sodann der Roman "Guerino der Unglückliche"; ferner die "Berzückung des Mönchs Alberich", und endlich der "Tesoretto" des Brunette Latini.

Es ist nicht zu leugnen, bag sich bie Sauptibee und auch manche Ginzelheiten in biefen Gebichten finden, bie man in ber D. C. wiederfindet. Wollte man aber in einem Borganger ben Reim ju Dante's großem Gebichte fuchen, jo mare es ja wol am erften im Birgil, nämlich im fecheten Buche ber "Meneibe", mo Menege von ber cumaifchen Gibylle geleitet jur Unterwelt hinabgeht. Denn Birgil ift Dante's höherer Lehrmeister und gilt ihm mehr als Brunetto Latini. Aber auch Birgil hat ihm die Ibee nicht an die Sand gegeben, fondern biefe liegt in bem Glauben ber Zeit, in bem tatholifden Lehr= begriff, und jeder felbst wenig begabte Dichter, bergleichen die Berfasser ber vorber angeführten Bocsien waren, mußte, wenn er ein allegorisches Gebicht biefer Art machen wollte, auf einen folden Blan fallen. Gie war alfo gegeben, er brauchte fie nur zu benuten. Aber wie fteht es bann mit ber Erfindung? Go hat alfo Dante biefen Grundgebanten gefunden, nicht erfunden; fo wenig allerdings als homer die Mythologie feiner "Blias" und "Dopffee", ober Milton ben Gatan und Die erften Menschen feines "Berlorenen Baradiefes" ober ber Berfaffer ber "Ribelungen" bie Riefen und Zwerge und Meerweiber feines Gebichte. Es ift ein Glud für einen Dichter, wenn er eine folde Boefie, einen folden noch lebendigen Glauben in feiner Zeit, in feinem Bolf vorfindet: aber die Benutzung beffelben macht boch erft ben Dichter. Die griechische Minthologie war langft porhanden, und boch gab es feine .. 3lias" vor Somer.

keine nach ihm; ber Glaube an Hölle, Fegeseuer und Paradies entstand nicht erst zur Zeit des Dante, auch gab es freilich die genannten Bersuche, aber keine "göttliche Komödie"; denn was sind jene anders als matter Dämmerungsschimmer vor dem Aufgange der Sonne? Die Bekleidung des Grundgedankens macht denn auch eigentlich die Ersindung des Dichters aus. Bergleicht man Dante daher im ganzen und großen mit seinen Borgängern, so ist seine Eigenthümlichkeit keinem Zweisel unterworsen: denn was sind alle jene Entlehnungen als unbedeutende Zierathen seines großen ungeheuern Kunstgewebes, oder Borzüge, die durch seine Benutzung erst

Bebeutung, Werth und Leben erhalten haben?

Das große Gebicht bes Dante trägt icon in feiner äufern Form, b. h. in bem Beremafe, fowie in feinem Titel ben Stempel ber Gigenthumlichfeit. Denn wenngleich Brunetto Latini in einem feiner Gebichte, bem "Bataffio", fich ber Terzine ober terza rima schon bebient bat, fo gab Dante boch biefem Berfe erft feinen mabren Charafter, und wenn die aukere Form burch die innere bedingt wird, fo läßt fich bies befonbere von ber D. C. fagen, indem bie Berichlingung ber brei Reime in biefem Bersmafie etwas Unendliches ausbrudt, und bie beiben Grenzpunkte, Anfang und Ende, burch bas Reimen von nur zwei Zeilen, ber ersten und dritten von vorn, und ber brittletten und letten am Schluffe, woburch eben bie fünftliche Reimverschlingung erft möglich wird, sich wieder verbinden und ein in diefem Bersmaße gefchriebenes Bebicht einem Rreise gleicht, in beffen Beripherie nur willfürlich ein Anfange und Endpunkt ju feten ift. - Der Titel "Romobie" rührt fcon vom Berfaffer ber, benn er fagt in bem Briefe an ben großen Can: "Libri titulus est: incipit Commedia Dantes", - und gibt zugleich ben Grund an, warum er fein Bedicht fo genannt habe: die Tragodie sei im Anfange bewundernswürdig und ruhig, am Ende furchtbar (foetida et horribilis), die Komödie fange rauh an und endige gludlich; so habe auch jene eine hohe und erhabene, biefe eine nachläffige und niebere Sprache: fein Bebicht

fei nun in Abficht bes Inhalts im Anfange furchtbar. jum Schluf aber erfreulich, Die Sprache aber fei bie gewöhnliche, beren fich bie Frauen bedienten. Desmegen habe er mit Recht feinem Gebichte ben Titel Romobie gegeben. Der Beifat "göttlich", divina, rührt aber nicht von ihm her, fonbern ift aus fpaterer Zeit und brudt Die gerechte Bewunderung ber Nachwelt aus; wenigstens fonnen wir ibn in diefem Ginne nehmen, follte auch nur ber Inhalt baburch bezeichnet fein. Auch über bie Auslegung gibt uns Dante in jenem Zueignungsbriefe einen Wint, indem er fagt: "Der Sinn diefes Berkes ift nicht einsach, sondern vielfach — hoc opus diei potest polysensum - nämlich wörtlich und allegorisch. ober moralifch und muftifch. In bem erften Ginne ift ber Gegenstand bes Gebichte: ber Buftand ber Geelen nach bem Tobe." Ueber ben allegorischen Ginn haben die Erflärer fehr verschiedene Meinungen aufgestellt. Aber Dante fpricht ihn an bem angeführten Orte felbft aus mit ben Worten: "Si vero accipiatur opus allegorice. subjectum est homo, prout merendo et demerendo per arbitrii libertatem justitiae praemiandi et puniendi obnoxius est", b. h. ber Gegenffand bes Gebichte ift ber Menfch, je nachbem er vermoge feines freien Willens burch Berbieuft ober Unverbienft und Diffethat ber belohnenden ober ftrafenden Gerechtigfeit unterworfen ift. Diefe einfache und bon bem Dichter felbft gegebene Erflärung ift alfo gewiß bie richtige; fie hat auch bis gum Ende bes vorigen Jahrhunderts gegolten; erft in ben neueften Beiten hat man fluger fein wollen als ber Dichter und geglaubt, bag er ben mahren Ginn abfichtlich verborgen und Die Rachwelt irregeführt habe. Benn aber biefer Grundgebante nicht zu verfennen ift, fo fann man allerdinge über bie einzelnen Allegorien in 3weifel fein, und gleich ber erfte Befang ber "Bolle" enthält bergleichen. Die Borftellung, welche fich Dante von ber Solle macht, feinem Berte gufolge, unterscheibet fich wefentlich von berjenigen, welche andere Dichter in Berten ähnlicher Art niebergelegt haben, nämlich baburch. baf biefe fie nur in allgemeinen, taum auffagbaren Bugen

barftellen, aus benen man fich fdwerlich ein Bild gufam= menseten konnte, jener nicht blos ben Ort, wohin er feine Bolle verlegt, und die Geftalt beffelben giemlich genau beschreibt, sondern auch in ber Bestimmung und Begrenzung best innern Raumes, bes gangen Beges burch die Hölle ziemlich ins einzelne geht. Streng und weit von einander geschieden sind Hölle, Fegeseuer und Paradies. Die erste ist innerhalb der Erde, das aweite auf ber anbern, bamals noch nicht bekannten Seite ber Erboberfläche, obgleich in Cicero's "Somnium Scipionis", cap. 6, eine fübliche Bemifphare ermabnt wird - in quo, qui insistunt, adversa vobis urgent vestigia; bas britte bilben bie übrigen Weltforper. Bei ber Schilberung bes Parabiefes richtet fich Dante gang nach bent bamale geltenben Btolemaifchen Weltspftem; ber Drt bes Fegefeuers ift ein hober Berg; Die Bolle ift ein tiefer Abgrund innerhalb ber Erbe. Wenn aber bas Räumliche ber Blaneten und ber Simmel burch ihre Angelgestalt icon im allgemeinen bestimmt mar und Umrif und Rorperlichfeit bort mehr verschwinden, fo erhalten mir bagegen bon ber Geftalt bes Tegefeuerberges und noch mehr von ber Gestalt bes Bollenichlundes und feiner befondern Abtheilungen eine hinlänglich genaue Befdreibung, vermöge beren man beibe auch bilblich barftellen kann. Der Söllenschlund ift im ganzen tugelförmig ober trichterformig, oben an ber Erboberflache weit, unten eng und in eine Spite gulaufend. Der Schlund ift von ber Erbe bebedt, und über ober auf ihm fteht bie beilige Stadt Jerufalem; Die Spite bes Regele ober Trichtere bilbet ber Mittelpunft ber Erbe, in welchem Lucifer feinen Blat bat; von bem Mittelpuntte bis zur entgegengesetten Erboberflache gieht fich nur ein fcmaler Bang. Die Bolle ift alfo nur in ber einen Salbtugel, ber Dafiftab ihrer Tiefe ift ber Rabins berfelben: ber andere Theil ber Erbe ober bie andere Salbfugel ift eine bichte Daffe, jenen Fuffteig ausgenommen. Der Raum ber Solle ift hoht, aber er ift einem Trichter gleich mit mehrern übereinander, aber nicht bicht aufeinander, fondern burch größere und

fleinere Zwischenraume ober leere Schichten getrennten, breitern ober fcmalern Ringen, und biefe Ringe find bie Wohnplate ber Berbammten. In ber Mitte ift alfo von oben bis zum Mittelpunkt ein hohler Abgrund. Dante folgt bei biefer Berfetung ber Bolle in ben Schos ber Erbe wol weniger bem Birgil als ber Bibel. Durch bie Begrenzung ber Bolle, beren Beite Schlegel im Bergleich mit ber Befchreibung von Milton und Rlopftod enge und burftig nennt, aber boch zugleich bemertt, bag für bie menfchliche Rleinheit, ber es fchon am Rande eines Berges, eines pulfanischen Abgrundes fcminbelt, eine Tiefe von einem halben Durchmeffer ber Erbe in verhältnifmäfiger Beite wirklich unermeflich ift: bierburch, fage ich, gewinnt Dante unftreitig; Die Ginbilbungsfraft hat nun wenigstens icheinbar etwas, woran fie fich halten fann, und Dante weiß une burch bie Ausmaluna bes Ortes allen Zweifel über bie etwa nicht zureichenbe Musbehnung zu benehmen und burch bas ewige Dunkel, welches bort herrscht, und bas nur an einigen Orten burch Flammen erhellt wird, burch eine Finfternig, bie wir bei ber Borstellung biefes Trichters gewissermaßen sehen, mit bem höchsten Schauer zu erfüllen. Die Gestalt ber Bolle icheint mir nun eine treffliche moralische Bebeutung jugulaffen. Die Ringe find, wie bereite erwähnt, Die Aufenthaltsorter ber Berbammten; Die Grofe biefer Ringe fteht im umgefehrten Berhaltniffe ju ber Schulb ber Gunber. Naber ber Oberflache, alfo auf ben größern Ringen, find bie weniger Schulbigen; naber bem Mittelpuntte ober ber Spite bes Trichters, alfo auf ben fleinern Ringen, Die größern Gunber. Es ift also mehr Blat für Die leichtern, weniger für Die fcwerern Gunben: und fo ift es zwedmäßig, fo ift es ber Natur ber Cache angemeffen: benn ber geringern Bergehungen gibt es unendlich mehr ale ber groben Berbrechen und eigent= lichen Schandthaten. Und fo milbert Dante bie Furchtbarfeit feiner Solle einigermaßen, vber gibt bem ichonen, fittlichen und mabren Gebanten Raum, bag fein Menfc völlig bofe ift, baburch nämlich, baf er ben tiefften Raum ber Bolle, ben Endpunft berfelben, nicht mehr mit Erb=

geborenen bevölkert, sondern daß diesen einzig und allein der Gegensatz alles Guten, das Ideal der Bosheit, der Bater der Sünde, Lucifer oder der Teufel einnimmt. Zu einer Erlösung aus der Hölle glaubte er sich freilich nicht durch die Bibel berechtigt. Nur unmerklich deutet er deswegen — eine vielleicht zu kühne oder gesuchte allegorische Erklärung — eine Erlösung an durch den engen Gang, der sich von den Füßen des Lucifer durch die andere Halbkugel zum Licht und zum Fegeseuer emporwindet, und auf welchem Dante, als Stellvertreter der Menscheit, der in die Hölle gerathene und aller ihrer Schrecken theilhaft gewordene Wanderer, sich zum reinigenden Feuer und von da zum Paradiese erhebt.

Die Bolle ift in 9 Rreife ober Ringe getheilt, Die ben offenen Schlund (fiebe Bolle 4, 124 und 16, 114) umgeben. Bor ber eigentlichen Solle ift aber ein Borhof; biefer wird von ben Geelen berjenigen Menfchen bewohnt, welche weder aut noch bofe waren, oder die fonder Schmach gelebt und fonder Ehre, Die Theilnahmlofen und die Feigen. Den erften Ring fobann nehmen bie tugendhaften Beiben ein, ben zweiten bie Wolluftigen, den dritten die Schwelger, den vierten die Berschwender und Geizigen, den fünften die Zornigen und Trübsinnigen, ben fecheten Die Reter, ben fiebenten Die Gewaltthätigen. ben achten bie Betrüger, ben neunten bie Berrather. Bon ben brei letten Ringen hat jeder wieder mehrere Unterabtheilungen ober fleinere Ringe, ber fiebente brei, ber achte gehn, ber neunte vier, fobag, wenn wir bie Borbolle mitzählen, ber ganze Raum aus 24 verschiebenen Abtheilungen besteht. Man kann indessen auch zwei Saupttheile sondern, indem nämlich im sechsten Kreise bie Höllenftadt ift. Die Bewohner biefer Stadt fowie ber untern Rreife leiben viel fcredlicher als bie in ben obern Rreifen. Bei biefer Gintheilung hatte Dante ben Ariftoteles por Augen. Ariftoteles nennt nämlich im fiebenten Buche ber Ethit brei Arten von Gunben: vitium, incontinentia und feritas. Dante orbnet incontinentia, feritas und vitium und begreift unter incontinentia Bolluft, Schwelgerei, Berichwendung, Beig und Born;

unter feritas die Gewalttbatigfeit in ihren verschiedenen Meuferungen, und unter vitium Betrug und Berrath. Siebe bie Ginleitung jum elften Befange und bie Un= merkung zu 11, 80. Die Seelen im fiebenten Rreise, Die Gewaltthätigen, theilen fich nach ihren brei Ringen in Eprannen, Gelbstmörder und Gottesläfterer, und Die lettern gerfallen wieder in eigentliche Gottesläfterer. Sobomiten und Bucherer, welche jeboch raumlich nicht getrennt find; bie bes achten Ringes nach ibren gebn Abtheilungen als Betruger in 1) Ruppler und Berführer; 2) Schmeichler; 3) Simoniten; 4) Wahrfager und Bauberer; 5) weltliche Simoniten; 6) Beuchler; 7) Strafenrauber; 8) bofe Rathgeber; 9) Gettirer; 10) Alchemisten und Verfälscher, welche noch wieder unterschieden werden, je nachdem sie sich in andere versstellen, oder Falschmunzer, oder Wahrheitsfälscher waren; die des neunten Ringes, oder die Berrather, in folde, die an Berwandten, am Baterlande, an Freunden und an Wohlthatern Berrath übten. Dante hat auch vier Sollenfluffe: ber Acheron umgibt bie eigentliche Solle. ber Stur flieft im vierten Ringe, ber Bhlegeton im fiebenten. ber Rochtus bilbet gang unten eine Gisflache. Charon fahrt Die Schatten über ben Ucheron, Phleapas über ben Stur gur Sollenftabt. Jeber ber neun Rreife hat eine muthologische Sauptverfon ober mehrere: ber erfte ben Charon, ber zweite ben Minos, ber britte ben Cerberus, ber vierte ben Bluto, ber fünfte ben Bhlegpas. ber fechete bie brei Furien, ber fiebente ben Minotaurus und bie Centauren, ber achte ben Gervon, ber neunte Die Giganten Antheus, Ephialtes, Nimrod, ober vielmehr Lucifer felbst. Die Strafen find folgende: Die, welche weder gut noch schlecht waren, in der Borhölle, werden von Wespen und andern Insetten gestochen; die tugendbaften Beiben entbebrent blos ber eigentlichen Geligfeit und leiden von ewiger Sehnsucht nach Licht; Die Bolluftigen werben im Sturme herumgejagt; Die Schwelger leiden im Sagel, Regen, Schnee, und Cerberus gerfleischt fie: bie Berichwender und Beizigen walzen fchwere Laften : Die Bornigen ganten und ichlagen einander im allibenben

Stur; die Reter liegen in Flammengrabern; bie Turannen fteben in einem blutftromenben Fluffe; Die Gelbstmorber find in Straucher und Baume verwandelt; Die Gottesläfterer, Sodomiten und Wucherer liegen, laufen und fiten auf glübenben Sanbfelbern im Feuerregen; bie Ruppler und Berführer werben graufam gepeitscht; bie Schmeichler fteden in Menschenunflat; Die Simoniten find mit ben Beinen emporgerichtet, und die Fuffohlen brennen ihnen; ben Wahrsagern ift bas Geficht nach binten gebreht; Die weltlichen Simoniten befinden fich in einem Bechaebrobel und werben von Teufeln gerivieft: Die Beuchler tragen fcmere Bleimantel; Die Straffenrauber leiben Bermandlungen in Schlangen; bie bofen Rathgeber find in Flammen eingehüllt; ben Geftirern ist der Leib aufgehauen; die Alchemisten sind ansfätzig; die sich in andere verstellten, beigen sich; die Falschmunger haben die Waffersucht, die Wahrheitsverfälscher das Fieber; die Berrather fteden im Gife, find durch den Frost verftummelt, haben hundsgesichter, freffen fich an und werben gefreffen. — Diese Strafen find fammtlich nur außere Darftellungen, Sierogluphen bes innern Buftandes ber Gunbe ober bes fittlichen Schmerzes über bie Gunde. Auch andere Ausleger haben dies ichon erfannt. 21. 28. Schlegel meint, baf bies wol bisweilen ber Fall fei, aber nicht immer. 3ch meinestheils zweifle gar nicht, baf Dante bei allen feinen Bollenftrafen biefen Gefichtspuntt festgehalten habe, und es fann wol nur die Frage fein, ob es ihm allenthalben geglückt fei. Che fich aber barüber urtheilen laft, wird man versuchen muffen, in die Ansicht bes Dichters von jeber einzelnen Sünde einzudringen.

In berfelben Form etwa, in welcher sich die Hölle unterhalb Terusalem als hohler Trichter bis zum Kern der Erde hinab erstreckt, erhebt sich auf der jenseitigen Oberstäche der Erde als Gegenfüsser Terusalems der Berg des Fegeseuers auf einer Meerinsel gleich einem Regel, und wie die Hölle in 9 Ringe nebst einer Borshölle, also in 10 Wohnplätze, getheilt war, so umgeben den Fegeseuerberg 7 Ringe, und wenn wir die drei

Dante, Die göttliche Romobie. I.

Anhöhen, welche vor bem Thore bes Fegefeuers fich befinden, mitzählen, fo hat auch er zehn gesonderte Wohn-Das Borfegefeuer enthält bie Rachläffigen, b. h. Diejenigen, welche noch por bem Tobe, aber erft fpat ibr Gundenleben bereueten, unten bie in Reue, aber im Rirchenbann Abgeschiedenen, in ber Mitte Die, welche ihre Befehrung bis jum Tobe aufschoben, Die gewaltfam Geftorbenen, aber mit Gott Berfohnten, oben Die, welche burch weltliche Geschäfte von bem religiöfen Leben und ber Bekehrung fich abhalten ließen. In der Solle nahm mit der Tiefe die Sundhaftigkeit zu, auf bem Berge bes Regefeuers nimmt die Gundhaftigfeit mit ber Bobe ab. Die Sträflinge ber Bolle muffen ewig ichmachten, bie bes Fegefeuers reinigen fich nur, um fich fur bie Aufnabme in bas Baradies gefdidt zu machen, und fobalb eine Seele ihre Reinigung vollbracht bat, erzittert ber Berg. In ben fieben Ringen bes Fegefeuers find bie Seelen von unten auf fo geordnet: 1) Die Bochmuthigen. welche schwere Steine Schleppen; 2) bie Reibischen, welche mit barenen Bemben bekleibet find und einen eifernen Draht in ben Augenlidern haben; 3) die Zornigen find in bidem, finfterm Rauche; 4) bie Sittlichtragen muffen laufen; 5) die Beizigen weinen und liegen mit ben Befichtern auf ber Erbe; 6) bie Schwelger fteben an einer Quelle und an einem Baume mit wohlriechenben Mepfeln und burften und hungern; 7) bie Unguchtigen gehen durch Flammen. Auf der Spite des Berges ift das irdifche Baradies, wo Lethe und Eunce fliegen, Birgil, ber Führer bes Dante, verschwindet, Beatrig herabkommt, um ihn fortan zu geleiten, und bie unfichtbare triumphirende und die sichtbare fündige Rirche fich allegorisch barftellen.

Die Sünden, welche in der Hölle gestraft werden, und von welchen sich die Schatten des Fegeseuers reinigen; verdienen noch eine Bergleichung. Hölle 11 und Fegeseuer 17 gibt Dante selbst darüber Auskunft. Auch im Fegeseuer sind sie nach vitium, feritas und incontinentia abgetheilt. Nur ist in der Hölle auf die Mittel, Gewalt und Betrug, im Fegeseuer anf den Zweck, Erhebung,

Macht und Rache, gesehen, welche letztern sich im Hoch= nuth, im Neibe und im Zorne barstellen. Aus dem= selben Grunde sind Zorn und Trägheit hier geschieden und der Zorn noch zu dem Unrechte gerechnet. Die Laster der incontinentia folgen bann in derfelben Ordnung.

Siehe die Anmertung jum Fegefeuer 10, 115.

Das Baradies besteht nach bem Ptolemäischen Syftem aus ben fieben Blaneten, unter welchen Die Conne fowie ber Mond ift, und auf welche bie brei Simmel folgen, fobaft auch bier wieder 10 Raume find. In bem erften. bem Monde, find biejenigen, welche ihr Gelibbe nicht volltommen erfüllt haben, fondern, nachdem fie fich ber Rirche gewibmet, in Die Belt gurudgetreten waren; in bem zweiten, bem Mercur, Diejenigen, welche bei ber Tugend Ruhm und Ehre jum Zwede hatten; in bem britten, ber Benus, Die, welche ber Liebe mehr als ber Tugend huldigten; in dem vierten, der Sonne, Die Theologen überhaupt, insbesondere die Stifter der beiden geiftlichen Orben ber Franciscaner und Dominicaner mit ihren Unbangern; in bem fünften, bem Mare, Die Streiter für ben Glauben; in bem fechsten, bem Jupiter, Die Gerechten; in bem fiebenten, bem Saturn, Die Ginfiedler und Beschaufichen; in bem achten, ober bem Thiertreife, Chriftus, Die Apostel und Abam, obgleich fie mehr ale eine vorübergebente Ericheinung ju betrachten find; in dem neunten, ober bem Rryftallbimmel, bem primum mobile, bie englischen Chore; in bem gehnten, ober bem Empyreum, Die Auserwählten Gottes, Die Rönigin bes Simmele und Gott felbft.

Ju bemerken ist noch, daß in jedem der drei Theile des großen Gedichts die zehn ersten Gesänge die erste Abtheilung bilden, indem in der Hölle bis dahin die Schilberung der geringern Laster der incontinentia oder Unenthaltsamfeit reicht, auf welche dann die Höllenstadt folgt; im Fegeseuer der Borhof der Reinigung, der außershalb der Pforte liegt, beschrieben wird; im Paradiese die untern Planeten, der Mond, der Mercur und die Benus, deren Bewohner eine nicht ganz reine Tugend

befagen, bie erften gebn Befange einnehmen.

Das gange Werf beftebt aus 100 Gefängen, pon welchen auf die Bolle 34, auf bas Regefeuer 33, und

ebenjo viel auf bas Barabies fommen.

Ueber ben Anfang ber pretischen Reife bes Dante und die Dauer berfelben ift Folgendes zu bemerten. Rach einigen Auslegern fängt Die Reife am 5. April, nach andern am 25. Marg, ober in ber biefen beiben Tagen vorhergebenben Racht bes Jahres 1300 an. Die erstern berufen fich barauf, baf in biefem Jahre ber Bollmond auf biefe Racht fällt und ber . 5. April ber ftille Freitag ift. Dies ftimmt auch allerbinge mit ben Beitangaben im Gebichte, welche ben Mond betreffen, nicht aber mit benen, welche bie Conne und bie Sabreszeit betreffen; biefen lettern gufolge ift vielmehr ber 25. Marg richtia. Man fann biefe beiben Annahmen burch eine britte vereinigen, nämlich, bag Dante ben Tag bes Leibens Chrifti nicht nach ber von ber Rirche angeordneten und jährlich auf einen andern Monatstag treffenden Feier, fondern bent mabren Datum nach berechnet habe. Dies trifft nach einer alten Ueberlieferung mit bem Schöpfungstage und mit bem Tage, an bem die Kirche noch beute bie Empfängniß feiert, gufammen, auf ben 25. Marg. Da aber ber Mond an fein bestimmtes Datum fich bindet, fo muffen bie Mondphafen von Dante fingirt werben, wenn feine Ofterwoche ber von Chrifti Tobe gleichen foll. Das Julianische Nequinoctium trifft auf ben 25. Marg, obgleich in ber Wirklichkeit im Jahre 1300 bie Sonne fcon am 12. Marg nachmittags um 4 Uhr in ben Widber trat.

Die Reife bauert acht Tage; wobei noch bemerkt werben muß, baf Dante theils ben Tag in ber gewöhn= lichen Bedeutung von 12 Stunden nimmt und bann von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends rechnet, fodaf 3. B. ber Mittag auf 6 Uhr, b. h. auf ben Schluß ber fechsten Tagesftunde, fällt, theils aber auch in ber aftronomischen Bebeutung von 24 Stunden. Die Berechnung nach aftronomischen Tagen ift nun folgende.

Wann fich Dante verirrt, ift nicht zu bestimmen. Er befindet fich in dem dunkeln Balbe (Bolle 1, 2) am Abende vor dem 25. März, d. h. also am Anfange dieses Tages, indem von hier an die Tage, und zwar von Abend zu Abend, als Zeit von 24 Stunden zu berrechnen sind.

- Erster Tag ober 25. März. Dante versucht am Morgen zu entkommen, wird burch die brei Thiere zurückgehalten, findet ben Birgil und steigt am Abend, b. h. am Schlusse bieses Tages, mit ihm in bie Hölle hinab (Hölle, 2, 1).
- Zweiter Tag ober 26. März. Hölle, 11, 113 ift es zwei Stunden vor Morgen; 21, 112 ift es morgens 10 Uhr nach unferer Rechnung; 29, 10 ift Mittag vorbei; 34, 96 ift es 7½ Uhr abends.
   Bom Anfange des Gedichts bis zum Eintritt in die Hölle find 24 Stunden, und auf der Wanderung bis zu Lucifer ebenfalls 24 Stunden verstrichen.
- Dritter Tag ober 27. März. Ueber bem Emporsteigen durch bie andere Halbsugel vergehen 20 bis
  22 Stunden: denn man muß rechnen, daß Dante
  abends um 6 Uhr bei Lucifer im Mittelpunkte ankommt und ein paar Stunden vor Sonnenausgang
  an das Tageslicht tritt, d. h. nach unserer Rechnung
  ein paar, Stunden vor Abend; bei uns ist nämlich
  Abend, wenn auf der entgegengesetzten Halbsugel
  Morgen ist. Fegeseuer 2, 1 ist mit dem Morgen
  der dritte Tag also vollendet.
- Bierter Tag ober 28. März. Fegeseuer 8, 1 endet bie europäische Racht, und 9, 52 ber Tag.
- Fünfter Tag oder 29. März schließt Fegefeuer 19, 38.
- Secheter Tag ober 30. Marg fchließt Fegefeuer 27, 112.
- Siebenter Tag ober 31. März. Die ganze europäische Nacht, bort Tag, versließt auf der Höhe des irdischen Baradieses. Mittag, hier Mitternacht, ist 33, 104; und nun versließen volle 18 Stunden bis zum Anfange des Baradieses: benn da heißt es 1, 43, es sei dort Morgen, in Europa also Abend geworden, und so schließt der siebente Tag.

Achter Tag ober erster April schließt im gestirnten Himmel, noch in den Zwillingen 27, 79. Man sehe die Paradiesestafel. Die Zahlen bezeichnen die Ankunft des Dichters nach den Tagesstunden. Die Berechnung gründet sich auf Parad. 22, am Schlusse, wo die Stellung der Planeten vom Gestirn der Zwillinge aus angegeben wird. Siehe hierüber auch die Tadelle hinter der Uebersetzung der Hölle von Philalethes.

Zum Schluß verdienen hier noch die Abhandlungen, welche Kopisch seiner Uebersetzung ber "Göttlichen Komödie" beigegeben hat, ehrenvolle Erwähnung.

# Die Fölle.

#### Erfter Gefang.

| Auf unfere Lebens Laufbahn in ber Mitte             | 1  |
|-----------------------------------------------------|----|
| Befand ich mich in eines Walbes Nacht,              |    |
| Bom rechten Weg gewichen meine Schritte.            |    |
| Ach, ihn zu schildern ift nicht leicht vollbracht,  | 4  |
| Den wildverwachsnen Bald, ben bichten, rauben,      |    |
| Dag beim Gebanken neu bie Furcht erwacht,           |    |
| So herb ift er, kaum herber Todesgrauen;            | 7  |
| Doch um was Beile ich bort fah, vorzutragen,        |    |
| Bericht' ich andres, was allba zu schauen:          |    |
| Was Weif' ich eintrat, möcht' ich schwerlich sagen, | 10 |
| So sehr war damals ich vom Schlaf gebannt,          |    |
| Als vom wahrhaften Weg ich ward verschlagen.        |    |
| Doch als fortgehend ich am Fuß mich fand            | 13 |
| Bon einem Hügel, der dies Thal beseitet,            |    |
| Das mir bas Berg mit Furcht gang übermannt,         |    |
| Schaut' ich empor und sah ihm überbreitet           | 16 |
| Die Schultern schon von des Planeten Strahlen,      |    |
| Der andr' auf jedem Pfade richtig leitet.           |    |
| Ein wenig Ruhe ward der Furcht dermalen,            | 19 |
| Die in dem See des Herzens mir verharrt             |    |
| Die Racht, Die ich verbracht in folchen Qualen.     |    |
| Wie wer beinahe bar des Athems ward,                | 22 |
| Wann er ans Land kommt, sich ber Flut enthebend,    |    |
| Hinwendet sich zum grimmen Meer und starrt:         |    |
| So wendete mein Beift sich, annoch bebend,          | 25 |
| Nach hinten, wieder zu beschaun ben Ort,            |    |
| Der nie ein Wefen noch gelaffen lebend.             |    |

Distriction Google

| Als ich geruht ben muten Leib, fofort                                                         | 28 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Schritt wieder ich auf Lehnen, unfruchtbaren,                                                 |    |
| Der feste Fuß mar stets am tiefsten bort.                                                     |    |
| Schau', gleich faft, wo es fteilt, mar zu gemahren                                            | 31 |
| Ein Bantherthier, bebend und leicht gar febr,                                                 |    |
| Mit einem Fell bebedt, brauf Fleden maren.                                                    |    |
| Und nicht wich mir es vor den Augen mehr,                                                     | 34 |
| Mich hindernd, daß ich hielt im Geben inne,                                                   |    |
| Und mehre male wandt' ich mich zur Rehr.                                                      |    |
| Es war just bei bes Morgens Anbeginne,                                                        | 37 |
| Die Sonn' erhob fich mit bem Sternverein,                                                     |    |
| Der fie begleitete, als Gottes Minne                                                          |    |
| Buerft bewegt ber Berrlichkeiten Reihn.                                                       | 40 |
| Bu guter Hoffnung biente brum jum Grunde                                                      |    |
| Mir biefes Thieres Fell von heitrem Schein,                                                   |    |
|                                                                                               | 43 |
| Indeß nicht so, daß Furcht mir nicht gegeben                                                  |    |
| Mein Aug', von einem Leun mir bietend Runde.                                                  |    |
| Derfelbe schien nun auf mich loszustreben                                                     | 46 |
| Mit hohem Haupt und Fragvermessenheit,                                                        |    |
| Sodaß die Luft bavon schien zu erbeben.                                                       |    |
| Und eine Wölfin, die bei Magerfeit                                                            |    |
| Der Lufte ganzer Schwarm, fo ichien's, beschwerte,                                            |    |
| Und manchem machte schon viel Angst und Leid:                                                 |    |
| Sie war's, die mir so fehr den Kummer mehrte                                                  | 52 |
| Db Bangens, ber aus ihrer Schau entsproffen,                                                  |    |
| Daß ich zur Höhe nicht mehr Hoffnung nährte.                                                  |    |
| Und wie, wer nach Gewinn strebt unverdroffen,                                                 | 55 |
| Und tommt die Beit, wo er Berlust erfährt,<br>Sich dann zerhärmt, in Thränen gang zerflossen: |    |
| Sich dann zerhärmt, in Thränen gang zerfloffen:                                               |    |
| So hatte meine Ruh' das Wild verzehrt,                                                        | 58 |
| Daß ich gemach, weil es mir tam entgegen,                                                     |    |
| Sin, wo die Sonne schweigt, zurudgekehrt.                                                     |    |
| Indeg ich fturgt' hinab zu niedern Wegen,                                                     | 61 |
| Da zeigte meinem Blid sich jemand nah,                                                        |    |
| Der beifer schien von langen Schweigens wegen.                                                |    |
| Als den ich in der großen Wildniß fah,                                                        | 64 |
| Rief ich ihm zu: "hilf mir in meinem Leibe,                                                   |    |
| Seift Schemen ober mahrer Menich bu ba!" -                                                    |    |

| "Richt Menich, Menich war ich!" gab er zum Bescheibe. | 67 |
|-------------------------------------------------------|----|
| "Der Lombardei entsproß mein Aelternpaar,             |    |
| Und Mantuaner waren alle beibe.                       |    |
| Ich kam zur Welt sub Julio, späte zwar,               | 70 |
| Der ich unter Angust, bes guten, Stabe                |    |
| In Rom gelebt zur Zeit ber Götzenschar,               |    |
| Poet gewesen und besungen habe                        | 73 |
| Aeneas' Bravheit, der aus Troja wich                  |    |
| Bor Ilions, des stolzen, Flammengrabe.                |    |
|                                                       | 76 |
| Warum besteigst du nicht den Berg der Wonnen,         |    |
| All beffen Urquell, was da freudiglich?" —            |    |
|                                                       | 79 |
| Aus dem so voll der Strom der Rede bricht!"           |    |
| Antwortet' ich, die Stirn von Scham umronnen.         |    |
|                                                       | 82 |
| Mag mir der lange Fleiß, die Inbrunst frommen,        |    |
| Die mich durchforschen ließen dein Gedicht!           |    |
|                                                       | 85 |
| Du bist's allein, durch den ich mir errang            |    |
| Den schönen Stil, von bem mir Ruhm gekommen.          |    |
| Schau' tiefes Thier, bas mich zu fliehen zwang!       | 88 |
| Ruhmvoller Meister, o, sei du mein Bort,              |    |
| Mir bebt vor jenem Buls und Aber bang." —             |    |
|                                                       | 91 |
| Als er mich weinen jahe, mir entgegen,                |    |
| "Willst bu entkommen biesem wilden Ort.               |    |
| Denn nicht läßt jenes Unthier, beffentwegen           | 94 |
| Du schreift, jemanden ziehen seine Strafe,            |    |
| Rein, hemmt fo lang' ihn, bis er ihm erlegen,         |    |
| Und ift voll Lift und Tud' in solchem Mage,           | 97 |
| Daß nimmer es die gier'ge Sucht vertreibt,            |    |
| Und mehr noch hungert nach als vor dem Frage.         |    |
|                                                       | 00 |
| Und mehr in Butunft, bis sich wird erheben            |    |
| Der Windhund, ber's burch bittern Tod entleibt.       |    |
|                                                       | 03 |
| Die Weisheit und die Lieb' und Tugend nur,            | ,  |
| Und links und rechts am Feltro wird er leben.         |    |

| Heil wird er für Italiens niedre Flur,            | 106 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Für das Jungfran Camilla mußt' erblaffen,         |     |
| Eurhal, Turnus, Nisus niederfuhr.                 |     |
| Derfelbe jagt's burch alle Stabt' und Baffen,     | 109 |
| Bis er es heimtreibt zu bem Bollengrunde,         |     |
| Bon wannen es ber Neid zuerft entlaffen.          |     |
| Und beffer ift es brum nach meiner Kunde,         | 112 |
| Wenn bu mir folgst; ich will voran dir wallen,    |     |
| Bon hier bich führend zu bem ew'gen Schlunde.     |     |
| Dort wirst bu hören grausen Schrei erschallen,    | 115 |
| Sehn alte Geister bort in tiefem Leid,            | 110 |
| Zum zweiten Tod tont Ruf von ihnen allen;         |     |
| Sehn die auch, welche voll Zufriedenheit          | 118 |
| Im Feuer find, in Hoffnung zu gelangen,           | 113 |
| Sei's, wann es fei, zur Schar ber Seligkeit.      |     |
| Saft bu bahin zu steigen bann Berlangen,          | 121 |
| Gibt's eine Seele, wurdiger als ich,              | 121 |
| Der lass' ich dich, sobald ich weggegangen.       |     |
|                                                   |     |
| Denn ber bort herrscht als Kaiser mächtiglich,    | 124 |
| Will nicht, weil ich mich gegen ihn erhoben,      |     |
| Daß jemand tomm' in seine Stadt durch mich.       |     |
| Er herrscht im All, doch hof halt er dort oben,   | 127 |
| Wo feine Stadt, fein hoher Cit gu fehn;           |     |
| Wen er erkoren, ber ist hoch zu loben."           |     |
| "D Dichter", sprach ich itt, "erhör' mein Flehn,  | 130 |
| Und bei bem Gott, ber bir bekannt nicht worden,   |     |
| Um diesem Weh und schlimmrem zu entgehn,          |     |
| Führ' mich zu ben von bir genannten Borben,       | 133 |
| Bis in Sanct=Betri Thor ich eingeschritten,       |     |
| Und zu den, wie du fagst, so traur'gen horden." - |     |
| Do brach or out id falate fainen Tritten          | 100 |

## Bweiter Gefang.

| Der Lag entwich, und ihre Angst und Pein        | 1  |
|-------------------------------------------------|----|
| Nahm ben Beschöpfen, die auf Erden mallen,      |    |
| Die braune Luft; nur einzig ich allein          |    |
| Schickte mich an, die Drangfal auszuhalten,     | 4  |
| Go von bem Mitleid wie vom Niedersteigen,       |    |
| Die jener Sinn, ber nie irrt, wird entfalten.   |    |
| Run helft mir, hoher Beift und Musenreigen,     | 7  |
| Gedächtniß, bas bu schriebst, was ich gesehen,  |    |
| Un biefem Ort wird fich bein Abel zeigen.       |    |
| "Boet", fprach ich, "zum Führer mir ersehen,    | 10 |
| Sieh zu, ob ich hinreichend Rraft empfangen,    |    |
| Eh' du mich läßt die schwere Strage geben.      |    |
| Du fagst, Sylvius' Bater sei gegangen           | 13 |
| Zum nicht dem Tod mehr unterworfnen Bag,        |    |
| Zerstörbar noch und noch vom Leib umfangen.     |    |
| Wenn Er, der allen Bofen heget Haß,             | 16 |
| Hold war, bedenkend, daß ihm follten hehre      |    |
| Wirkungen folgen, und das Wer und Was,          |    |
| Scheint's paffend für verständ'gen Mannes Ehre, | 19 |
| Daß er Roms hoher Stadt sammt Reich bestellt    |    |
| Bum Bater ward dort in der Feuersphäre,         |    |
| Die sowie das — wahrhaftes Wort gefällt —       | 22 |
| Erforen ward zum Sit, dem hochachtbaren,        |    |
| Bo Bof des größern Betrus Folger halt.          |    |
| Auf diesem Gange, der bein Lob erfahren',       | 25 |
| Sah Ding' er, die für feinen Siegsgewinn        |    |
| Wie für bes Papstes Mantel Ursach' waren.       |    |

| Dann ging bas auserwählte Rüftzeug hin,                                                        | 28  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Um Stärkung zu verschaffen jenem Glauben,                                                      |     |
| Der zu bem Weg bes Beile ift ber Beginn.                                                       |     |
| Doch ich, warum hingehn? Auf weg Erlauben?                                                     | 31  |
| Ich bin Aleneas nicht, nicht Paul bin ich,                                                     | 01  |
| Drum beg nicht ich, noch andre werth mich glauben;                                             |     |
| Und überlass ich jenem Gange mich,                                                             | • • |
| Fürcht' ich, er sei ein thörichtes Bestreben;                                                  | 34  |
| Du faunt mid Gant unnite belehr' id hid !!                                                     |     |
| Du keunst mich, Hort, unnit belehr' ich bich." Und wie, wer nicht will, was er wollt', ergeben |     |
| Edua mann Ranfat an bas et louit, ergeben                                                      | 37  |
| Schon nenem Borfatz an bes alten Stelle,                                                       |     |
| Dag angufangen er fich gang begeben:                                                           |     |
| So that ich hier im Thale sonder Helle,                                                        | 40  |
| Indem durch Denken ich den Plan gebrochen,                                                     |     |
| Den anfangs ich gefaßt mit folder Schnelle.                                                    |     |
| "Berfteh' das Wort ich recht, das du gesprochen",                                              | 43  |
| Ließ bes Erlauchten Schatten sich vernehmen,                                                   |     |
| "Scheint Feigheit beinen Geist zu unterjochen,                                                 |     |
| Die oft ben Muthigsten vermag zu lähmen,                                                       | 46  |
| Daß er zurück von edlem Auschlag weicht,                                                       |     |
| Wie wenn ein Thier schent vor vermeintem Schemen.                                              |     |
| Laß mich dir, daß bein Herz dir werde leicht,                                                  | 49  |
| Warum ich kam und was ich hört', erzählen,                                                     |     |
| Mls Mitleid mich zuerst für bich erweicht.                                                     |     |
| Ich weilte bei ben unentschiednen Geelen,                                                      | 52  |
| Da rief ein Weib mich, felig sie und schön,                                                    |     |
| Sodaß ich sie ersuchte, zu befehlen.                                                           |     |
| my restrictive of the court of the court                                                       | 55  |
| Und fie begann mit Worten, fanften, leifen,                                                    |     |
| In ihrer Sprach' und englischem Geton:                                                         |     |
| «D Mantuanerfeele, hoch zu preisen,                                                            | 58  |
| Deg Nachruhm in ber Welt annoch besteht,                                                       | 00  |
| Und wird bestehn, so lange sie wird freisen,                                                   |     |
| Mein Freund, ber Freundschaft nie vom Glud empfäht,                                            | 61  |
| Rämpft an bem wüften Sang mit Sinderniffen,                                                    | O.  |
| Sodaß aus Furcht bereits zurück er geht.                                                       |     |
| m . f                                                                                          | 64  |
| Und daß zu spät ich komme, bin ich bange,                                                      | 0*  |
| Nach dem, was man mich ließ im Hinmel wissen.                                                  |     |
| send tent, was man may treg in symmet wifen.                                                   |     |

| Auf denn, und durch dem edles Wort empfange                                              | 67  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sammt allem, was ihm noththut, zu entrinnen,                                             |     |
| Er solche Hülfe, daß ich Trost erlange.                                                  |     |
| Beatrix bin ich, die dich treibt von hinnen,                                             | 70  |
| Mich zieht's zu bem von mir verlagnen Ort;                                               |     |
| Die Liebe hieß mich bieses Wort beginnen.                                                |     |
| Romm' ich zu meinem herren wieder bort,                                                  | 73  |
| Bill ich bei ihm bein benten oft mit Preife.»                                            |     |
| Sie schwieg anist; ich nahm barauf bas Bort:                                             |     |
| D Tugendweib, durch bas, sonst keinerweise,                                              | 76  |
| Die Menschen allen Inhalt überragen                                                      |     |
| Des himmels, ber ba hat bie fleinsten Rreise!                                            |     |
| Dich freut fo fehr, was bu mir aufgetragen,                                              | 79  |
| Dag felbst fofort gehorden Gaumnig mare;                                                 |     |
| Dehr brauchst bu beinen Wunsch mir nicht zu fagen                                        |     |
| Doch bag hinabzusteigen - bas erflare -                                                  | 82  |
| Bon ihr zu biefem Centrum bu nicht bangft,                                               |     |
| Rach ber bu fo bich fehnft, ber weiten Sphare? -                                         |     |
| «Da zu erfahren bu auch bies verlangft,                                                  | 85  |
| Meld' ich bir fürzlich », fagte fie bagegen,                                             |     |
| « Weshalb ich hergekommen fonder Angft.                                                  |     |
| Angft foll man nur vor folden Dingen hegen,                                              | 88  |
| Die angethan mit ber Gewalt zu schaben,                                                  |     |
| Bor andern nicht, fie konnen Furcht nicht regen.                                         |     |
| 3d bin geschaffen fo burch Gottes Gnaben,                                                | 91  |
| Dag bas, was euch bedrängt, mich nicht berührt,                                          |     |
| Und mich kein Brand verlett auf biefen Pfaben.                                           |     |
| Im Himmel ift ein edles Weib, bas rührt                                                  | 94  |
| Die Bemmung fo, wohin ich bich befehle,                                                  |     |
| Dag man ben harten Spruch bort nicht vollführt.                                          |     |
| Die rief sich Lucien und bat: Ich mähle                                                  | 97  |
| Die rief sich Lucien und bat: Ich wähle<br>Dich aus; er braucht, ber Trene bir gehalten, |     |
| Anito bein, drum ich ihn bir empfehle.                                                   |     |
| Und Lucia, feind jebem harten Walten,                                                    | 100 |
| Brach auf, sich zu bem Orte zu bewegen,                                                  |     |
| Bo Rabeln ich zur Seiten faß, ber alten.                                                 |     |
| m · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                  | 103 |
| Sprach fie, tomm' ihm, ben bu fo angezogen,                                              |     |
| Daß er perließ ben Bobel beinetmegen!                                                    |     |

| Hörst du sein jammernd Weinen nicht gewogen,      | 106 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Giehst du den Tod nicht, ben er in dem Sunde      |     |
| Befämpft, ber mächtiger als Meereswogen?          |     |
| Co rafd war niemand auf bem Erbenrunde,           | 109 |
| Berluft zu meiden, Bortheil zu erfaffen,          |     |
| Als ich, nachdem ich hörte diese Kunde,           |     |
| Bum Abstieg meinen fel'gen Git verlaffen,         | 112 |
| Vertrauend auf bein Wort, das wohlerkürte,        |     |
| Das bich ehrt und die sich's gesagt sein lassen!» |     |
| Das war's, was fie mir zu Gemuthe führte,         | 115 |
| Und weinend ab die Strahlenaugen fehrte,          |     |
| Was mich noch schneller herzueilen schürte.       |     |
| Co fam ich benn zu bir, wie fie begehrte,         | 113 |
| Und habe von dem Unthier bich befreit,            |     |
| Das bir bes schönen Berges Richtweg wehrte.       |     |
| Wie nun? Woher, woher Bedenklichkeit?             | 121 |
| Wie füllt fo feiger Ginn bein Berg mit Grauen,    |     |
| Warum nicht Rühnheit und Entschlossenheit,        |     |
| Da drei so hoch gebenedeite Frauen                | 124 |
| Am Himmelshof bir zeigen Schutz so viel,          |     |
| Und meine Worte Beil dich lassen schanen?" —      |     |
| Wie Blümlein, wenn ein Nachtfrost sie besiel,     | 127 |
| Gesenkt sich schließen, boch im Strahl ber Sonnen | 121 |
| Sich öffnend all erstehn auf ihrem Stiel,         |     |
| So fühlt' ich, dem fast alle Kraft verronnen,     | 130 |
| Mich ganz gestärkt und bar von feiger Scham.      | 130 |
| Da ward mit freiem Geist von mir begonnen:        |     |
| Da wart mit stelem Gest von mit vegennen.         | 100 |
| "Barmherz'ge fie, bie mir zu Gulfe tam!           | 133 |
| Du Güt'ger and, ber schnell Gehorsam schenkte     |     |
| Dem Wort der Wahrheit, als er es vernahm,         |     |
| Du bist's, ber Sehnsucht in bas herz mir senkte,  | 136 |
| Du haft zur Fahrt mich burch bein Wort erregt,    |     |
| Daß ich ben Ginn zum ersten Borfatz lenkte.       |     |
| Wohlauf! Ein Wille wird von zwein gehegt,         | 139 |
| Mein herr und hort, mein leitender Gefährte!"     |     |
| Co fprach ich und, sobald er sich bewegt,         | 1   |
| Schritt ich hinein auf tiefer wald'ger Fahrte.    | 142 |

#### Dritter Gefang.

| Durch mich geht's ein zur Stadt, der wehertornen,      | 1  |
|--------------------------------------------------------|----|
| Durch mich geht's ein zum Schmerz von ew'ger Dauer,    |    |
| Durch mich geht's ein jum Bolke ber Berlornen.         |    |
| Gott aus Gerechtigkeit ward mein Erbauer,              | 4  |
| Die höchste Macht und Beisheit im Berein               |    |
| Mit erster Liebe schufen meine Mauer.                  |    |
| Bor mir gab's nichts Geschaffnes als allein            | 7  |
| Ewige Ding', und ich auch daur' unendlich.             |    |
| Laßt alle Hoffnung, die ihr tretet ein!" —             |    |
| Die dunkelfarb'ge Inschrift, kaum erkenntlich,         | 10 |
| War über einer Pforte zu gewahren.                     |    |
| Drumid: "Ihr Sinn ift, Berr, mir fcmer verftandlich."  |    |
|                                                        | 13 |
| "Rein Zweifel, ziemt's hier, mach' uns mehr betlommen, |    |
| Bier ziemt's, bag fterb' all fcmachliches Bebaren.     |    |
|                                                        | 16 |
| Wo bu erschaun wirft, bag bie Rotte schmachte,         |    |
| Sie, welcher ber Erfenntnig Beil genommen."            |    |
|                                                        | 19 |
| Ein heitres Antlit, daß mir Muth erschwoll,            |    |
| Und führte mich in die verborgnen Schachte.            |    |
| a a a a a a a a a a a a a a a a a a a                  | 22 |
| Bier in ber Luft, Die feine Stern' erhellten,          |    |
| Daß mir zuerst ein Thränenstrom entquoll.              |    |
|                                                        | 25 |
| Des Schmerzes Worte, Laut' in Zornes Wahn,             |    |
| Fauftichläg' und heiseres Gefreische gellten,          |    |
| Onnielaland and defletes Setterlate dettert            |    |

| Betöf' erregend, bas fich freisend Bahn                  | 28 |
|----------------------------------------------------------|----|
| Stets macht bier in ber Luft, ber ewig langen,           |    |
| Gleich Sand gefärbten, wirbelt ein Orfan.                |    |
| Und ich, dem Schwindel schon das Haupt umfangen,         | 31 |
| Begann: "Was hat sich, Meister, hier erhoben?            |    |
| Und wer find, die, wie's scheint, ergriff folch Bangen?" |    |
| Und er zu mir: "Dies jammervolle Toben                   | 34 |
| Ist jener tranervollen Schar Gebaren,                    |    |
| Die weder Lob noch Schand' erwarb dort oben.             |    |
| Bermischt sind sie mit jenen feigen Scharen              | 37 |
| Bon Engeln, Die zwar sonder Menterein,                   |    |
| Doch Gott, für sich gesondert, untreu waren.             |    |
| Der himmel, um nicht minder schön zu sein,               | 40 |
| Berbannte sie; ber Hölle Schlund mit nichten             |    |
| Auch will sie, weil's ben Gündern Ruhmes Schein."        |    |
| Und ich: "Was mit so laftenden Gewichten                 | 43 |
| Driidt sie, daß ihr Wehklagen so ertost?"                |    |
| "Ich will's", antwortet' er, "bir furz berichten.        |    |
| Nie haben sie ber Todeshoffnung Troft,                   | 46 |
| Ihr blindes Leben ist so schlecht von innen,             |    |
| Daß jedes andre Los fie neiderhoft.                      |    |
| Es läßt bie Welt fie feinen Ruf gewinnen,                | 49 |
| Bon Recht und Mitleid ernten fie Berschmähen.            |    |
| Nichts mehr von ihnen! Schau', und bann von hinnen!"     |    |
| Ich schaut', und eine Fahne war zu sehen,                | 52 |
| Die lief mit folder Schnell' im Rreis geschwungen,       |    |
| Daß sie mir schien unluftig, stillzustehen.              |    |
| Und hinter biefer kam gleich nachgedrungen               | 55 |
| Ein folder Schwarm, ich hätte nie geglanbt,              |    |
| Daß schon so große Zahl ber Tod bezwungen.               |    |
| Nachdem ich hier erblickte manches Haupt,                | 58 |
| Erblickt' und sah ich jener Schatten einen,              |    |
| Der großer Würd' aus Feigheit fich beraubt.              |    |
| Gleich fah ich ein und hatte Zweifel feinen,             | 61 |
| Bier stelle sich bas schnöde Bolf mir bar,               |    |
| Das Gott misfallen wie ben Feinden seinen,               |    |
| Das Jammervolk, das nie lebendig war;                    | 64 |
| Nacht war es und von Bremf' und Wesp' umflogen,          |    |
| Und arg ward es zerstochen von der Schar.                |    |

| Durch sie ward ihr Gesicht mit Blut durchzogen,  | 67  |
|--------------------------------------------------|-----|
| Und bas zu ihren Fugen bann, mit Bahren          |     |
| Bermischt, von ekeln Burmern aufgesogen.         |     |
| Bolf fam mir, als ich fortfuhr hinzukehren       | 70  |
| Den Blid, an großen Strome Rand zu Befichte.     |     |
| Drum fprach ich: "Meister, wolle mich belehren,  |     |
| Wer jene find, und welcher Brauch sie richte     | 73  |
| Go fcnell, bem Scheine nach, gur Abfahrteftelle, |     |
| Wie ich erkenne bei bem Dammerlichte."           |     |
| Und er erwiderte: "Das wird dir helle,           | 76  |
| Wenn unser Schritt uns zu bem Strand getragen,   |     |
| Der einschließt Acherons trübsel'ge Welle."      |     |
| Aus Scham zu Boben nun ben Blid geschlagen,      | 79  |
| Beforgt, daß mein Gespräch ihm lästig war',      |     |
| Enthielt ich bis zum Strom mich aller Fragen.    |     |
| Und gegen uns, sieh, kam zu Schiffe her          | 82  |
| Ein alter Mann, weiß von urzeit'gen haaren:      | 02  |
| "Weh euch, verruchte Seelen!" tobte ber.         |     |
| "Den himmel hoffet nie mehr zu gewahren!         | 85  |
| Ich fomm', euch zu des Flusses anderm Bord       | 0.0 |
| Bu hit' und Frost in ew'ge Nacht zu fahren.      |     |
| Und du, lebend'ge Seele, die du dort,            | 88  |
| Hinweg von jenen, von der Todten Schwaden!"      | 00  |
| Doch als er sah, daß ich nicht wich vom Ort,     |     |
| Sprach er: "In andern Bain, auf andern Pfaben,   | 0.1 |
| Richt hier gelangst du zu bem Abfahrtssteige,    | 91  |
| Es ziemet leichtrer Barke, dich zu laden."       |     |
| Mein Führer brauf: "Nicht Unmuth, Charon, zeige, | 0.4 |
| Man will es so, ba, wo man auch sein Wollen      | 74  |
| Bollführen fann; barum laß ab und schweige!"     |     |
| Die Wangen ruhten drauf, die flockenvollen,      | 97  |
| Des Steuermanns auf Teiches fahlen Matten,       | 91  |
| Um bessen Augen Feuerräder quollen.              |     |
| Doch jener Seelen Schar, ber nacten, matten,     | 100 |
| Entfärbte fich und flappte Bahn auf Bahn,        | 100 |
| Als sie dies rauhe Wort vernommen hatten,        |     |
| Und lästerten Gott, Bater, Mutter, Ahn,          | 103 |
| Das menschliche Geschlecht, Zeit, Ort und Samen  | 103 |
| Bon ihrer Saat, draus Urfprung sie empfahn:      |     |
|                                                  |     |

| Worang laut weinend sie den Ichazug nahmen      | 106 |
|-------------------------------------------------|-----|
| Zum greuelvollen Strand, die ganze Bahl,        |     |
| Der aller harrt, die läftern Gottes Ramen.      |     |
| Der Unhold Charon, Feu'r sein Augenstrahl,      | 109 |
| Winkt ihnen, eint fie und, die faumig ftreben,  |     |
| Treibt er mit Ruderschlägen allzumal.           |     |
| Gleichwie im Berbst bie Blatter niederschweben, | 112 |
| Eins nach bem andern, bis ber Aft ben reichen   |     |
| Schnuck gang ber Erbe hat guruckgegeben:        |     |
| Die bofe Abamsfaat beffelbengleichen            | 115 |
| Stürzte fich Mann für Mann vom Strand gum Bord, |     |
| Gelodt wie Bögel auf ber Pfeife Zeichen.        |     |
| Co übers buftre Waffer ging es fort,            | 118 |
| Und eh' gelandet jenseits Diese Scharen,        |     |
| Bauft fich's von neuem am tieffeit'gen Ort.     |     |
| "Cohn", fprach Birgil mit gutigem Gebaren,      | 121 |
| "All, die in Gottes Zorn den Tod empfangen,     |     |
| Müssen hicher aus allen Landen fahren,          |     |
| Und sind zur Ueberfahrt voll von Berlangen,     | 124 |
| Gottes Gerechtigkeit spornt sie zumeist,        |     |
| Daß sich verwandelt in Begier ihr Bangen.       |     |
| Es geht hinüber hier kein guter Geift.          | 127 |
| Wie Charon drum auch Vorwurf auf dich lade,     |     |
| Du wirft nun wiffen, was fein Schmälen heißt."  |     |
| Er sprach's; worauf bas bustere Gestade         | 130 |
| So heftig bebte, daß schreckübermannt           |     |
| Ich innerlich mich jett im Schweiß noch bade.   |     |
| Ein Sturm entfuhr bem thränenreichen Land,      | 133 |
| Der roth erblitt' und alle meine Glieber        |     |
| Mit frumpfender Betäubung überwand;             |     |
| Und mie pou Schlaf befallen stürzt' ich nieder. | 136 |
|                                                 |     |

#### Vierter Gesang.

| Es brady im Haupte mir ein Donnerkrachen               | 1  |
|--------------------------------------------------------|----|
| Den tiefen Schlaf; und ich, emporgefahren              |    |
| Gleich Leuten, welche von Gewalt erwachen,             |    |
| Warf rings bie Augen, bie erquidet maren,              | 4  |
| Aufrechten Leibs, und ftarrte unverwandt,              |    |
| Um, wo ich mich befände, zu erfahren.                  |    |
| Und in der That fand ich mich an dem Rand              | 7  |
| Des Thale von jenem ichmerzenreichen Grunde,           |    |
| Der ew'ger Klagen Donner in sich bannt.                |    |
| Nacht lag und Nebel auf bem tiefen Schlunde,           | 10 |
| Dag, blidt' ich in tie Rluft auch noch fo ftier,       |    |
| Ich boch nichts unterschied in biefem Runde.           |    |
| "hinab zur blinden Welt nun fteigen wir!"              | 13 |
| So hub ber Dichter an mit bleichen Wangen,             |    |
| "Ich will vorausgehn und bu folgest mir."              |    |
| Und ich, bem feine Blaffe nicht entgangen,             | 16 |
| Sprach: "Wie foll ich, wenn bu bich fürchteft, tommen, |    |
| Der Troft mir reicht, wenn ich in Zweifels Bangen?"    |    |
| "Bor jener Scharen Angft, Die fo beklommen             | 19 |
| Dort unten find", fprach er, "bin ich erblagt          |    |
| Mus Mitleid, bas als Furcht bu haft genommen.          |    |
| Auf, benn ber lange Weg treibt uns zur haft."          | 22 |
| Er fprach's und hieß mich treten in bie Schachten      |    |
| Des ersten Rreises, ber bie Tief' umfaßt.              |    |
| Dorther, wie ich burch Laufden konnt' erachten,        | 25 |
| Entstieg fein Weinen, Seufzer nur vielmehr,            |    |
| Die jene em'ge Luft jum Bittern brachten.              |    |

| Wir hatten wenig unsers Wegs durchschritten            | 67  |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Bom Gipfel, als ein Feuer ich gewahrt'                 |     |
| In diefer finftern Bemisphar' inmitten.                |     |
| Bu fern noch waren wir auf unfrer Fahrt,               | 70  |
| Doch so nicht, bag nicht klar mir worben mare,         |     |
| Dag hochachtbare Leute bort geschart.                  | -   |
| "Du, aller Rünft' und Wiffenschaften Chre,             | 73  |
| Wer find die bort, so ehrenvoll an Mienen,             |     |
| Wie sie kein andrer hat in diesem Heere?"              |     |
| Und er zu mir: "Der Ruf, ber bort von ihnen            | 76  |
| Go ehrenvoll ertont in beinem Leben,                   |     |
| Wirbt Gnad' im himmel, Borzug zu verbienen."           |     |
| C Y !! !! !! C !! C !!                                 | 79  |
| "Ehr' ihm, dem Dichter, dem fich gleicht fein zweiter! |     |
| Sein Schatten fehrt, ber fich hinwegbegeben."          |     |
| Still ward's hierauf, und nichts vernahm ich weiter.   | 82  |
| Bier große Schatten famen itt baber,                   |     |
| Ihr Antlitz weder traurig noch auch heiter.            |     |
| Der Führer sprach, zu mir gewandt, nunmehr:            | 85  |
| "Den, deffen Sand ein Schwert halt, lag dir zeigen!    |     |
| Dem Herrscher gleich voran den Drein geht er.          |     |
| Homer ift's, und der höchste Ruhm ihm eigen,           | 88  |
| Horaz ist, ber Satiren schrieb, ber zweite,            |     |
| Der dritt' Dvid; Lucan beschließt den Reigen.          |     |
| Weil mich ber Name nun an ihre Seite                   | 91  |
| Unreiht, der einzeln erst erschollen war,              |     |
| Geschah's mit Recht, daß man mir Ehre weihte."         |     |
| So sah ich einen sich bie schöne Schar                 | 94  |
| Des Meisters im erhabenften Gefange,                   |     |
| Der ob den andern schwebet wie ein Mar.                |     |
| Sie pflegten des Gespräches, boch nicht lange,         | 97  |
| Worauf sie griffend mich willtommen hießen,            |     |
| Drob schwebt' ein Lächeln um des Meisters Bange.       |     |
|                                                        | 100 |
| Bergonnend mir, bem edelen Berein                      |     |
| Bon Beiftern mich als Sechster anzuschließen.          |     |
|                                                        | 103 |
| Besprechend, was dort war an feiner Stelle,            |     |
| Doch hier wird lieber zu verschweigen sein.            |     |
| Dante, Die göttliche Paminie I                         |     |

| Zum Fuß ging's nun von einem Prachtcaftelle,     | 106 |
|--------------------------------------------------|-----|
| Dran wir rings sieben bobe Mauern fahn,          |     |
| Auch fcutt' ein Bachlein es mit fconer Welle.    |     |
| Wir schritten burch, als war' es feste Bahn,     | 109 |
| Eintrat mit ihnen ich durch fieben Thuren:       |     |
| Da lag vor uns ein grüner Wiefenplan.            |     |
| Ernstlangsam fah ich bort bie Wimper rühren      | 112 |
| Leute von Burbe, behrer, ungemeiner,             |     |
| Sanftstimmig, ohne viel Gefprach gu führen.      |     |
| So zogen wir nun aus ber Seiten einer            | 115 |
| Bu einem Orte, offen, hoch und helle,            |     |
| Dag unferm Blid entgehen fonnte feiner.          |     |
| Auf grünem Schmelz, graduber jener Stelle,       | 118 |
| Wies man mir jene Großen, Bielverehrten;         |     |
| Die Schan freut' mich in Bergens tieffter Belle. |     |
| 3d fah Eleftra bort mit viel Gefährten,          | 121 |
| Erfannte heftorn und Aeneas, fah                 |     |
| Huch Cafarn, ben mit Falfenblid bewehrten.       |     |
| Camilla war, Benthefilea ba,                     | 124 |
| Bur andern Seit' und bei bem Rind, dem lieben    | ,   |
| Saß Fürst Latinus bei Lavinia.                   |     |
| Dann fah ich Brutus, ber Tarquin vertrieben,     | 127 |
| Lucretia sammt vielen andern Frauen              |     |
| Und Saladin, ber gang für fich verblieben.       |     |
| Als ich ein wenig höher hob die Brauen,          | 130 |
| War auch ber Meister aller, die ba weise,        |     |
| Im philosophischen Berein zu schauen.            |     |
| Sie einen alle sich zu feinem Preife.            | 133 |
| Zunächst um ihn fah ich bem Blid fich bieten     |     |
| Den Gotrates und Plato in dem Rreise;            |     |
| Aud Anaragoras und Demofriten,                   | 136 |
| Ihn, bem bie Welt ein Zufall, konnt' ich fehn,   |     |
| Beno, Diogenes und Berakliten.                   |     |
| Euflides, Tullius, Seneca, Galen,                | 139 |
| Auch Dioskorides, der Qualitäten                 |     |
| Erforscher, fah mit Ptolema'n ich stehn.         |     |
| Orpheus mit Avicenna fam getreten,               | 142 |
| Hippotrates fah ich an jenen Orten,              |     |
| Averroes, ben wackern Eregeten.                  |     |

| Richt alle nenn' ich, die ich sahe borten,      | 145 |
|-------------------------------------------------|-----|
| Mein langes Werk läßt mich nicht faumig fein,   |     |
| Much fonnt' ich es ausgleichen nicht mit Worten |     |
| Run bleiben zweie nur vom Gechsverein;          | 148 |
| Auf anderm Pfad vorangeht mein Geleiter         |     |
| Mus ftiller Luft in gitternbe binein,           |     |
| ** 1 11 41 4 1 10 111 1 11 1 11 1 11            | 151 |

#### Fünfter Gefang.

| Go stieg ich von dem ersten zu dem zweiten         | L  |
|----------------------------------------------------|----|
| Der Rreif' hinab, ber fleinern Raum umschlingt,    |    |
| Doch größern Wehfchrei ber Bermalebeiten.          |    |
| Graus fieht bier Minos gahneknirschend, bringt     | 4  |
| Beim Gintritt in bie Schuld ein, mit Befehle       |    |
| Der Absendung, je oft ben Schweif er schwingt.     |    |
| 3ch fage, bag bie leibgeborne Seele                | 7  |
| Vor ihm nichts behlt, bis alles fie bekannt,       |    |
| Und jener tiefe Ründiger ber Tehle                 |    |
| Sieht, welch ein Ort ihr ziemt im Bollenland,      | 10 |
| Und schlingt ben Schweif um fich fo viele mal,     |    |
| Als Stufen abwärts er ihr zuerkannt.               |    |
| Sie stehen vor ihm stets in großer Bahl;           | 13 |
| Bum Urtheilsfpruch hintretend um Die Bette         |    |
| Rommt jeder, fpricht und hört und fturgt zur Dual. |    |
| "D, ber bu fommft gur fcmerzenreichen Statte",     | 16 |
| Rief Minos, sebend mich, und hielt mit Ruh'        |    |
| Jett inn', als ob er nicht zu richten hatte,       |    |
| "Schau', wem du trauft und wie du trittst herzu,   | 19 |
| Des Eingangs Beite moge bich nicht trugen!"        |    |
| Mein Führer brauf zu ihm: "Bas schreiest bu?       |    |
| Lag ihn, er fommt auf höheres Berfügen!            | 22 |
| Also will man es borten, wo man fann               |    |
| Das, was man will; und bies mag bir genügen!" -    |    |
| Nun fing ein schmerzenvolles Jammern an,           | 25 |
| Denn angekommen war ich auf ber Stelle,            |    |
| Wo Schauer mir burch Leib und Seele rann.          |    |
|                                                    |    |

| Ich war am Ort, der bar ist aller Helle,                                                 | 28 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Bo's brüllt, wie wenn Sturm, Sturme widerstebend,                                        |    |
| 3m Oceane peitschet Well' auf Welle.                                                     |    |
| Die Söllenwindsbraut, unaufhörlich webend,                                               | 31 |
| Entführt bie Beifter mit gewalt'gem Schwung,                                             |    |
| Mit Beinigung zerftogend fie und brebend.                                                |    |
|                                                                                          | 34 |
| Schmähn fie mit Anirschen, Schrein, Wehruf und Rlagen                                    |    |
| Die Allmacht Gottes und mit Lafterung.                                                   |    |
| 3ch hörte, daß zu fo geschaffnen Plagen                                                  | 37 |
| Die Fleischlichen gesammt verurtheilt find,                                              |    |
| Die die Bernunft mit ihrer Lust verjagen.                                                |    |
| Und wie die Staar' auf Fittichen geschwind                                               | 40 |
| Beim Froft lang bichtgeschart von hinnen ziehen,                                         |    |
| Go treibt die fund'gen Geelen diefer Wind,                                               |    |
| Daß rechts und links und auf und ab fie fliehen,                                         | 43 |
| Auch fann nie Trost in Hoffnung ihnen sprießen,                                          |    |
| Ruh' sei, selbst Lindrung ihnen je verliehen.                                            |    |
| Und wie die Kraniche Klagton' ergießen,                                                  | 46 |
| Wenn lang gereiht sie hinziehn ihre Bahn,                                                |    |
| Sah ich ein Schattenheer vorüberschießen                                                 |    |
| Mit Wehgehenl, getragen vom Orfan. "Mein Meister", fragt' ich brum, "wer find bie Wesen, | 49 |
| "Mein Meister", fragt' ich brum, "wer sind bie Wesen,                                    | ٠  |
| Die von dem duftern Sturmwind Straf' empfahn?" -                                         |    |
|                                                                                          | 52 |
| Wovon ich", sprach er, "bir foll Nachricht geben,                                        |    |
| Ift vieler Bungen Raiferin gewesen.                                                      |    |
| Sie war ber Ueppigkeit so fehr ergeben,                                                  | 55 |
| Daß fie zur Buhlerei Erlaubniß gab,                                                      |    |
| Die Schmach zu löfen von bem eignen Leben.                                               |    |
| Es ift Semiramis, die, als ins Grab                                                      | 58 |
| Ihr Gatte stieg, selbst herrschte (wie zu lefen),                                        |    |
| Wo jett ber Sultan führt ben Herrscherstab.                                              |    |
| Dann folgt die, welche Selbstmördrin gewesen,                                            | 61 |
| Nachtem Sichaus' Asche sie betrogen,                                                     |    |
| Rleopatra barauf, von üpp'gem Wefen."                                                    |    |
| Auch Helena war bort, ber nachgezogen                                                    | 64 |
| Biel Unheil; auch Achill, der große Held,                                                |    |
| Der bis zulett mit Umor Krieg gepflogen;                                                 |    |

| Paris und Triftan, Schar an Schar gefellt,                                          | 67  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Die, mit bem Finger zeigend, er mir nannte,                                         |     |
| Und die die Liebe schied aus unfrer Welt.                                           |     |
| So hört' ich meinen Lehrer und erkannte                                             | 70  |
| Die Rittersleut' und Fraun aus alten Tagen,                                         |     |
| Codag bie Wehmuth gang mich übermannte.                                             |     |
| Da fagt' ich: "Dichter, gern möcht' ich befragen                                    | 73  |
| Die beiden bort, die bicht beifammen gehn                                           |     |
| Und leicht vom Winde scheinen hingetragen."                                         |     |
| Und er: "Sobald wir naher, magft bu febn!                                           | 76  |
| Und bei der Liebe, die sie beide leitet,                                            |     |
| Ersuche sie, sie werben Rebe ftehn."                                                |     |
| Sobald bas Baar zu uns im Bindhauch gleitet,                                        | 79  |
| Beb' ich die Stimm': "D Seelen, kommt, ihr bangen,                                  |     |
| Und fprecht mit uns, wenn niemand widerstreitet."                                   |     |
| Wie Tauben, wenn, von Sehnsucht fie befangen,                                       | 82  |
| Die Luft mit offnem, festem Schwingenpaar                                           |     |
| Bum fugen Reft burchziehen mit Berlangen,                                           |     |
| So gingen jen' hervor aus Dibo's Schar,                                             | 85  |
| Sid zu uns wendend burch bie Luft, Die wilbe,                                       |     |
| Beil meine Stimme zu fehnfüchtig war.                                               |     |
| "D Befen du, fo reich an Gut' und Milbe,                                            | 88  |
| Bu uns burch purpurschwarze Luft gezogen,                                           |     |
| Die blutroth mir gefarbt ber Welt Gefilde.                                          |     |
| Die blutroth wir gefarbt ber Welt Gefilde, Wenn nur bes Weltalls König uns gewogen, | 91  |
| Um Frieden ihn für bich bann baten wir,                                             |     |
| Weil unfre Qual zu Mitleib bich bewogen.                                            |     |
| Was lieb zu hören und zu sprechen bir,                                              | 94  |
| Sind wir mit Bung' und Dhr euch nicht entgegen,                                     |     |
| Schweigt nur ber Sturm, so wie anitt, allhier.                                      |     |
| Das Land, woher wir ftammen, ift gelegen                                            | 97  |
| Am Strand, wohin der Po eilt niederwärts,                                           |     |
| Um mit bem Fluggefolg' ber Ruh' zu pflegen.                                         |     |
| 0. 4 . 1                                                                            | 100 |
| Bugt' ihn für meine Schönheit zu erfaffen,                                          |     |
| Den man mir nahm, noch macht die Art mir Schmerz.                                   |     |
| Liebe, die nie Geliebten Lieb' erlaffen,                                            | 103 |
| Ergriff zu jenem mich fo wunderfam,                                                 |     |
| Daß, wie bu fiehst, er noch mich nicht verlassen.                                   |     |

| Lieb' ist's, die uns zugleich das Leben nahm,                                          | 106 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Caina harrt beg, ber uns nieberftredte." -                                             |     |
| Die Antwort war's, bie uns von borther fam.                                            |     |
| Als bies mir ter Gefranften Rund' entbedte,                                            | 109 |
| Sentt' ich bas haupt, ohn' es emporzuwenben,                                           |     |
| Bis mich bes Dichters Ruf: "Was beutst bu?" wectte.                                    |     |
| Erwidernd fprach ich ba: "Weh ben Elenden!                                             | 112 |
| Wie vieles Sinnen, wie viel fuß Begehren                                               |     |
| Berführte sie, so wehevoll zu enden?"                                                  |     |
| Dann wandt' ich mich, zu ihnen mich zu kehren,                                         | 115 |
| Sprach und begann: "Francisca, ener Leib                                               | 110 |
| Betrübt mich und erweicht mich bis zu Zähren.                                          |     |
| Doch fage mir, in füßer Seufzer Zeit                                                   | 440 |
| Miss's fam und maldian Dufall anna Putlanan                                            | 118 |
| Wie's kam und welcher Zufall zum Erklärer<br>Euch ward von eurer Triebe Heimlichkeit." |     |
| 11.5 fis an union Widele Administration in February                                    |     |
| Und sie zu mir: "Nichts Schmerzliches ist schwerer,                                    | 121 |
| Als wenn in Angst und Leiden man gedenkt                                               |     |
| Un fel'ge Zeit; und diefes weiß bein Lehrer.                                           |     |
| Doch ift, was ersten Liebesfeim gesenft                                                | 124 |
| In unfre Brust, zu hören dir so theuer,                                                |     |
| Thu' ich, wie wer sein Wort in Thränen tränkt.                                         |     |
| In Muß' einst lasen wir das Abenteuer,                                                 | 127 |
| Wie Lancilot erlag ben Liebesbanden,                                                   |     |
| Wir beid' allein, und alles schien geheuer.                                            |     |
| Bei diesem Lesen oft einander fanden                                                   | 130 |
| Sid unfre Blid' und unfre Wang' erblaßte;                                              |     |
| Doch Gin Bunkt war's, dem wir nicht widerstanden                                       | •   |
| Denn als gefüßt wir fahn vom brünft'gen Gafte                                          | 133 |
| Das heiß ersehnte Lächeln in der Sage,                                                 |     |
| Da tilfte dieser, welcher bei mir rafte                                                |     |
| Auf ewig, mir ben Mund erzitternd zage.                                                | 136 |
| Galeotto war, ber's fdrieb, fammt bem Gebichte.                                        |     |
| Wir lasen weiter nicht an jenem Tage." -                                               |     |
| So fprach ber eine Beift, und beim Berichte                                            | 139 |
| Weinte der andre so, daß leiddurchbebt                                                 |     |
| Mir's war, als schied' ich von bem Lebenslichte.                                       |     |
| Sinfiel ich, wie ein Leib, ber nicht mehr lebt.                                        | 142 |

#### Sechster Gefang.

| Beim Leit von bem verwandtschaftlichen Baare,                                      | ľ   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Daß ich vor Kummer ganz verwirrt mich fand,                                        |     |
| Als ich rings um mich neue Dual gewahre                                            | 4   |
| Und neue Qualbeladne, wie ich immer Mich dreh' und wend', und wie ich mich gebare. |     |
| Ich war im britten Kreise, wo ein schlimmer                                        | . 4 |
| Berruchter, ew'ger, falter Regen hauft,                                            | ·   |
| Der feine Art und Regel wechselt nimmer.                                           |     |
| Schnee, bichter Hagel, schwarz Gewäffer brauft                                     | 10  |
| Durch mitternächt'ge Luft herab zur Erbe,                                          |     |
| Es ftintt ber Boben, wo er nieberfauft.                                            |     |
| Der Cerberus, wild, feltsam von Geberbe,                                           | 13  |
| Bellt aus drei hundestehlen hier mit Buth                                          |     |
| Auf die in Flut begrabne Gunberheerbe.                                             |     |
| Feucht, schwarz ber Bart, Die Augen rothe Glut,                                    | 16  |
| Mit breitem Bauch und Krallen an ben Sanben,                                       |     |
| Berkratt, zerzaust, viertheilt er jene Brut.                                       |     |
| Sie heulen wie die Hund' im Regen, menben                                          | 19  |
| Sich auch, jum Schutz ber Seiten, bin und wieber                                   |     |
| Dft um, Die gottvergeffenen Glenden.                                               |     |
| Als Cerberus uns fah, die große Syber,                                             | 22  |
| Wies er bie Bahn' im aufgerecten Munbe,                                            |     |
| Und gorn'ges Beben faßt' all feine Glieber.                                        |     |
| Mein Führer neigte feine Sand zum Grunde,                                          | 25  |
| Rahm Erbreich auf und warf es bann mit vollen                                      |     |
| Fauftschmiffen in die hungergier'gen Schlunde.                                     |     |
| , 9 9 9 9                                                                          |     |

| Und wie ber Sund erft bellt mit heft'gem Grollen,                                           | 28 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Und ftille wird, erfaßt fein Zahn ben Raub,                                                 |    |
| Den zu verschlingen seine Buth erschwollen:                                                 |    |
| So hier bes Cerberus mit eklem Staub                                                        | 31 |
| Beschmuzte Mäuler und ihr Larmgebelle,                                                      |    |
| Daß jeder Schatten wünscht', er ware taub.                                                  |    |
| Auf Schatten, Die bes Regens schwere Welle                                                  | 34 |
| Bu Boben brudte, traten wir; fie maren                                                      |    |
| Ein eitles Nichts, vertretend Körpers Stelle.                                               |    |
| Rings lagen unten insgesammt bie Scharen;                                                   | 37 |
| Rur Giner hob empor zum Gigen fich,                                                         |    |
| Denn unfer Beiterziehn mocht' er gewahren.                                                  |    |
| "Der bu zur Solle hier begeben bich,                                                        | 40 |
| Ertenn' mid, wenn bu fannft", war fein Beginnen,                                            |    |
| "Du marbit beseelet, eh' entseelet ich."                                                    |    |
| "Du wardst beseelet, eh' entseelet ich."<br>Und ich: "Wol möcht' ich glauben, daß mir innen | 43 |
| Dein Bild vor beinen Qualen mag erbleichen,                                                 |    |
| Sobaß ich mich nicht fann barauf befinnen.                                                  |    |
| Doch nenne bich, ben zur so schmerzenreichen                                                | 46 |
| Bestrafung bieser arge Ort empfing,                                                         | 10 |
| Der keine, wenn an Größ', an Graus zu gleichen." —                                          |    |
| "In beiner Heimat war es, beren Ring                                                        | 49 |
| Boll Neids ift, daß der Topf schon überfließet,                                             | 20 |
| Wo mich die heitre Lebensluft umfing,                                                       |    |
| Mich, ben ihr Bürger eh'bem Ciacco hießet,                                                  | 52 |
| Den, weil in schnöber Schuld sein Gaum entzündet,                                           | 32 |
| Der Regen jum Ermatten hier begießet.                                                       |    |
| Ich bin ber einz'ge Sünder nicht, verbündet                                                 |    |
| Hat all hier, ähnlicher Berschuldung wegen,                                                 | 55 |
| Aehnliche Qual." Das war's, was er gekündet.                                                |    |
| Dein Priden bullet mid fall sund id barren                                                  |    |
| "Dein Leiden brückt mich so", sprach ich bagegen,                                           | 58 |
| "D Ciacco, daß es mich zu Thränen rührt,                                                    |    |
| Doch, wenn du's weißt, sprich, welchem Los entgegen                                         |    |
| Die Bürger unsere Stadt Parteiung führt?                                                    | 61 |
| Db jemand bort gerecht? Woll' auch mir sagen Die Ursach', die fo große Zwietracht schurt!"  |    |
| 11-5 an anima (Se famult ann flathan St.                                                    |    |
| Und er zu mir: "Es kommt zum blut'gen Schlagen                                              | 64 |
| Nach langem Haber, und die Waldpartei                                                       |    |
| Wird mit viel Schmähn die andere verjagen.                                                  |    |

| Doch kaum vergehn ber Sonnenläufe brei,                                 | 67  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Co fallt fie und die andr' erneut ihr Leben                             |     |
| Kraft beg, ber sich versteht auf Beuchelei.                             |     |
| Boch wird fie lange Zeit die Stirne heben,                              | 70  |
| Die andre laffend unter Laften schmachten,                              |     |
| Mag sie auch weinen und vor Unnuth beben.                               |     |
| Berecht find zwei, body will man fie nicht achten,                      | 73  |
| Denn Uebermuth und Beig find sammt bem Reibe                            |     |
| Drei Fener, die die Bergen all entfachten."                             |     |
| Bier fett' er Ziel bem fläglichen Bescheibe.                            | 76  |
| Und ich: "Wol wag' ich es, dir zuzumuthen,                              |     |
| Dag du mir schenkest mehr der Ohrenweide!                               |     |
| Tegghiajo, Farinata, sie, vie Guten,<br>Arrigo, Rusticucci, welche Heil | 79  |
| Arrigo, Rusticucci, welche Beil                                         |     |
| Sammt andern zu verbreiten nimmer ruhten,                               |     |
| Sprich, wo fie find, lag fie mich tennen, weil                          | 82  |
| Mich sehr verlangt; beeil' dich zu erzählen,                            |     |
| Db Himmelswonn', ob Höllengift ihr Theil." —                            |     |
| "Tiefer", begann er, "unter schwärzre Seclen                            | 85  |
| Versenkte sie verschiedner Schuld Gewicht;                              |     |
| Rommst du dahin, du wirst sie nicht verfehlen.                          |     |
| Doch wann du kehrst zum holden Erdenlicht,                              | \$8 |
| Go wede borten mein Gebachtniß wieber;                                  |     |
| Mehr sag' ich nicht und mehr antwort' ich nicht." —                     |     |
| Drauf schielten seine graden Augenlider;                                | 91  |
| Mich schwach anblidend siel, das Haupt geneigt,                         |     |
| Er häuptlings gleich ben andern Blinden nieder.                         |     |
| Wein Führer sprach: "Empor nicht wieder steigt                          | 94  |
| Er bis zum englischen Posaunenschalle,                                  |     |
| Wann jene feindliche Gewalt sich zeigt.                                 |     |
| Bum traur'gen Grab bann wiederkehren alle,                              | 97  |
| Dem Fleisch und ber Geftalt gurudgegeben,                               |     |
| Und hören, was ertont in ew'gem Halle." -                               |     |
| So gingen wir benn burch ein schenflich Weben                           | 100 |
| Der Schatten und bes Regens langfam fort,                               |     |
| Berührend einiges vom fünft'gen Leben.                                  |     |
| 3dy sprach: "Sag', ob die Bein an diesem Ort                            | 103 |
| Nach jenem großen Spruche sich vermehre,                                |     |
| Ob mindre, ob jo bleibe, bu mein Bort?"                                 |     |

| Und er zu mir: "Kehr' beim zu beiner Lehre,   | 106 |
|-----------------------------------------------|-----|
| Die will, bag, je vollkommener ein Befen,     |     |
| Mehr Glud es fühl' und mehr bes Leibens Schwe | re. |
| Obwol bies Bolf nun, bas zur Qual erlefen,    | 109 |
| Nie wird vollkommen auf wahrhafte Beise,      |     |
| Hofft's mehr zu werden doch, als es gewesen." |     |
| Dann gingen wir die Strafe fort im Rreise,    | 112 |
| Und mehr, als ich kann kunden, sprachen wir,  |     |
| Sinkommend, wo sich fenketen die Gleise;      |     |
| Plutus, der große Feind, erschien uns hier.   | 115 |

## Siebenter Gesang.

| "Pape, Satan, Satan, Aleppe!" ließ                 | 1  |
|----------------------------------------------------|----|
| Sich mit ber rauben Stimme Plutus boren.           |    |
| Und jener Hort, der wiffend sich erwies            |    |
| In allem, bub voll Troft an: "Richt bethören       | 4  |
| Lag bich von Furcht! Bie mächtig er auch thut,     |    |
| Im Riedergeben barf er uns nicht ftoren."          |    |
| Drauf zu ber Lippe, die gebläht von Glut:          | 7  |
| "Schweig, bu vermalebeiter Wolf, verschmachte",    |    |
| Rief er ihm zu, "in beiner eignen Buth!            |    |
| Nicht ohne Grund hinabgeht's in bem Schachte:      | 10 |
| So will man's oben bort, wo Michael                |    |
| Die Rache stolzer Miffethat vollbrachte."          |    |
| Gleichwie verwickelt bei bes Winds Geschwell'      | 13 |
| Und Mastbaums Bruch bie Gegel nieberfallen,        |    |
| Go fturgte bin ber granfige Rebell.                |    |
| Bur vierten ging's barauf ber tiefen Sallen,       | 16 |
| Indem am Schmerzensrand wir weiter wallten,        |    |
| Ein Umring ift's des Weltalls Qualen allen.        |    |
| Gerechter Gott, wie viele Martern ballten          | 19 |
| Sich hier zusammen, neu und überschwer!            |    |
| Warum mußt' unfre Schuld uns fo entstalten?        |    |
| Wie oberhalb Charybbis bort bas Meer               | 22 |
| Flut ftöft auf Flut und bricht fich fonder Raften, |    |
| So lief im Wirbel hier bas Bolt umher.             |    |
| Mehr Bolt, als jemals, buntt mich, Raume faßten,   | 25 |
| Bon hier und bort fah ich, fie heulten auf,        |    |
| Und malzten mit ber Bruft fort große Laften.       |    |

| Sie stiegen anemander, und darauf                                                               | 28 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Rehrt' um ein jeder, und: "Was haltst bu?" schrieen                                             |    |
| Die, und: "Was wirfft bu weg?" ber andre Hauf.                                                  |    |
| So mußten fie ben bunkeln Rreis burchziehen,                                                    | 31 |
| Bon hier und bort zum Gegenpunkt zu kommen,                                                     |    |
| Fortrufend ihre schnöden Melodien.                                                              |    |
| Drauf mandt' ein jeder, wenn er angekommen,                                                     | 34 |
| Durch seinen Halbtreis zu erneuter Fehbe.                                                       |    |
| Und ich, des Berg von folder Schau beklommen.                                                   |    |
| Sprach: "Herr, wer sind die Leute? Steh mir Rebe! Geschoren ist, wer links von uns sich wendet, | 37 |
| Geschoren ist, wer links von uns sich wendet,                                                   |    |
| War Geistlicher benn ber Gestalten jede?"                                                       |    |
| Und er zu mir: "Ihr Geist war so verblendet,                                                    | 40 |
| Als sie noch lebten in der ersten Welt,                                                         |    |
| Dag bort mit rechtem Dag fie nie gespendet,                                                     |    |
| Was ihre Stimm' auch gnügend deutlich bellt,                                                    | 43 |
| Wann zu ben zwei Kreispunkten fie gelangen,                                                     |    |
| Wo Gegensatz ber Schuld zurud sie schuellt.                                                     |    |
| Die waren Priester, die nicht Haar' empfangen                                                   | 46 |
| Auf ihrem Haupt, und Papst' und Cardinale,                                                      |    |
| Die übermäßig sich burch Geiz vergangen."                                                       |    |
| Und ich: "Herr, wol erkenn' ich manche Seele                                                    | 49 |
| In jenem Buge, wie es mir will scheinen,                                                        |    |
| Die einst besudelt war von solchem Fehle."                                                      |    |
| Und er zu mir: "Irrthümlich ist bein Meinen,                                                    | 52 |
| Ihr unbekannt scheuselig=ekles Leben                                                            |    |
| Berfchleiert fie und läßt erkennen feinen.                                                      |    |
| Stets werden beide nach bem Stofe ftreben,                                                      | 55 |
| Und aus dem Grab bie mit geschlofinen Sanden,                                                   |    |
| Die mit geschornem Saupte sich erheben.                                                         |    |
| Sie hat aus jener schönen Welt schlecht Spenden                                                 | 58 |
| Und schlecht Behalten zu dem Kampf versetzt,                                                    |    |
| Un beffen Schildrung ich nicht Schmud mag wenden.                                               |    |
| Sieh, Cohn, der Guter furze Poffe jett,                                                         | 61 |
| Für die Fortuna ward als Hort erlesen,                                                          |    |
| Drob sich bas menschliche Geschlecht zerfetzt.                                                  |    |
| Denn alles Gold, was ift und je gewesen                                                         | 64 |
| Unter dem Mond, läßt Ruhe nimmer schauen                                                        |    |
| Nur eines jener muben Schattenwesen." -                                                         |    |

| "Herr", sprach ich, "wolle mir nun auch vertrauen: | 67  |
|----------------------------------------------------|-----|
| Wer ist Fortuna, die, wie du erklärt,              |     |
| Der Erbe Güter hält in ihren Klauen?"              |     |
| Und er: "Geschöpfe, blind und hingekehrt           | 70  |
| Ganz zur Unwissenheit, so großer, schlimmer!       |     |
| Sei jeder nun durch bich von mir belehrt!          |     |
| Er, beffen Beisheit Grenz' und Dag hat nimmer,     | 73  |
| Erschuf die Himmel und gab ihnen Leitung,          |     |
| Daß jeder Theil gibt jedem Theile Schimmer         |     |
| Durch seines Lichts gleichmäßige Berbreitung:      | 76  |
| Go ordnet' er bem ird'ichen Glang jum Buter        |     |
| Gemeinschaftliche weibliche Begleitung,            |     |
| Die wechselnd rechter Zeit die eitlen Güter        | 79  |
| Balt bem, balb jenem Bolf und Stamme gibt          |     |
| Benfeit ber Willfur menschlicher Gemuther.         |     |
| Drum herrscht ein Bolt, bas andere zerstiebt       | 82  |
| Rach jener Richterspruch, die ungesehen            |     |
| Berbleibt, wie es die Schlang' im Grafe liebt.     |     |
| Nicht kann ihr euer Wiffen widerstehen,            | 85  |
| Die ordnet, richtet und ihr Reich bestellt,        |     |
| Wie bei den andern Göttern es zu sehen.            |     |
| Nichts hemmt sie, wenn Berwandlung ihr gefällt.    | 88  |
| Nothwendigkeit treibt fie zum schnellen Laufen,    |     |
| So oft das Los auf einen andern fällt.             |     |
| Sie wird gefreuzigt oft von jenen Sanfen,          | 91  |
| Die, ftatt ihr Lob zu fpenden, sich ergießend      |     |
| In Tadel, sie mit schwarzen Namen taufen.          |     |
| Doch felig in fich felbst, ihr Dhr verschließend,  | 94  |
| Wie sich die andern Urgeschaffnen weiden           |     |
| In Lust, dreht sie ihr Rad, bes Beile genießend.   |     |
| Bett laß uns wandeln zu noch größerm Leiden!       | 97  |
| Die Sterne stiegen, als ich kam zu bir,            |     |
| Jetzt sinken fie und Sauminig ift zu meiden."      |     |
| Bum andern Rand den Areis durch gingen wir         | 100 |
| Db einen Quell, def Glutgemäffer rollen            |     |
| Durch einen Graben, der entspringt aus ihr.        |     |
| Dunkler als purpurroth war er geschwollen.         | 103 |
| Wir stiegen, von bem trüben Glug geleitet,         |     |
| Hinunter bann 211 einem anbern Stallen             |     |

| Gin Sumpf, in ben ber Trauerbad, fich breitet,      | 106 |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Wird Styr genannt, wo er zum Fuß ber grauen         |     |
| Beillosen Felsgestad' hinunterschreitet.            |     |
| Und ich, ber ftilleftand, fich umzuschauen,         | 109 |
| Sah in ber Ladje lauter fcmuz'ge, nactte            |     |
| Geftalten mit vor Born gefdywollnen Brauen,         |     |
| Weil fich bies Bolf nicht blos mit Fauften pacte,   | 112 |
| Auch Fuge, Kopf und Bruft nicht ließ in Ruh',       | 112 |
| Und sich mit Bissen Glied vor Glied zerhackte.      |     |
| Der gute Meister sprach: "Hier siehe du,            |     |
|                                                     | 115 |
| Sohn, beren Seelen, die Zorn überwunden,            |     |
| Und glaube mir auch, was ich füg' hinzu,            |     |
| Daß bort auch unterm Waffer wird gefunden           | 118 |
| Ein feufzend Bolt, nach oben Blasen schlagend;      |     |
| Dein Blid wird, wo bu hinfiehft, es erfunden.       |     |
| Sie steden bort im Sumpf und Rothe klagend:         | 121 |
| Wir waren trüb' im Sonnenlichte bort,               |     |
| Berdroffnen Qualm in unferm Innern tragend;         |     |
| Jest trauern wir in biefer Pfüte fort." -           | 124 |
| Das ift's, mas gurgelnt aus bem Schlund fie fingen, |     |
| Sie fonnen lallen nur gebrochnes Wort.              |     |
| Co an bem Pfuhl zwischen ber Mitte gingen           | 127 |
| Wir und bem trodnen Rand in weitem Rahmen,          |     |
| Den Blick gewandt auf die da Moder schlingen,       |     |
| Bis taß zu eines Thurmes Fuß wir kamen.             | 130 |
| The range in times continued that the tunion.       | 100 |

### Achter Gesang.

| Fortsahrend sag' ich, noch lang eh' vevor              | 1   |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Bir ju bem Fuß bes hohen Thurms gekommen,              |     |
| Stieg unfer Blid ju feiner Binn' empor.                |     |
| Denn zween Flammehen fahn wir bort entglommen          | 4   |
| Und eins den Wint erwidern, boch jo fehr               |     |
| Entfernt, daß kaum bas Aug' es mahrgenommen.           |     |
| Da sprach ich, hingewandt zum Wiffensmeer:             | 7   |
| "Was fagt dies Feur? und welch Antwort bagegen         |     |
| Gibt bas, und wer anftedte fie?" Und er:               |     |
| "Was unfer harrt, fannst bu sich herbewegen            | 10  |
| Erfpähn ichon auf ber Wellen ichnug'gem Plan,          |     |
| Wenn fichtbar es bes Moorgebunftes wegen."             |     |
| Die flog vom Strang geschnellet seine Bahn             | 13  |
| Gin Pfeil die Lufte burch in folder Schnelle,          |     |
| . Wie ich nun wahrnahm einen winz'gen Rahn             |     |
| Bu uns hereilen auf ber trüben Belle,                  | 16  |
| In eines einz'gen Steuermannes Schute,                 |     |
| Der fchrie : "Bift bu, verruchter Beift, gur Stelle?"- |     |
| "D Phlegias, mit bem Gefchrei und Trute",              | 19  |
| Begann mein Herr, "wird diesmal nichts gewonnen;       |     |
| Wir find nur bein, berweil wir auf bem Schmuze."       |     |
| Wie jemand, hört er, daß man ihm gesponnen             | 22  |
| Großen Betrug, auffährt, gefrantt an Chre,             | 24  |
| Also auch Phlegias, von Zorn entbronnen.               |     |
|                                                        | ~ " |
| Mein Führer stieg hinunter in die Fähre,               | 25  |
| Und hieß mich dann eintreten neben sich,               |     |
| Und erst, als ich barin, empfand sie Schwere.          |     |

| Sobald wir nun im Schiff, ber Hort und ich,<br>Stößt ab ber Kiel, ins Wasser schneibend tiefer,<br>Als er's mit andern thut gewöhniglich.            | 28   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Die todte Furt schwamm hin die alte Kiefer,<br>Da trat wer vor mich, Schlamm im Angesicht,                                                           | 31   |
| Und: "Wer bist du, daß du so frühkommst?" rief er. —                                                                                                 |      |
| "Ich komm", antwortet' ich, "boch bleib' ich nicht.<br>Doch wer bift, Seele, du, graunvolle, crasse?"—<br>"Ich bin ein Weinender", war sein Bericht. | 34   |
| Und ich: "Bermaledeiter Göllenfaffe,                                                                                                                 | 37   |
| Mit Klagen und Geheul bleib' hier am Ort,                                                                                                            | ٠.   |
| Dich tenn' ich, ftarrft bu gleich von schlamm'gem Raffe."                                                                                            |      |
| Drauf ftredt' er beibe Banbe nach bem Borb,                                                                                                          | 40   |
| Da rief, abwehrend dies fein Unterfangen,                                                                                                            |      |
| Mein Berr: "Fort, zu ben andern hunden fort!"                                                                                                        |      |
| Dann füßt' er mich und sprach, indem sich schlangen<br>Die hand' um meinen hals: "Du Geist voll Glut,                                                | 43   |
| Gebenedeit sei sie, die dich empfangen!                                                                                                              |      |
| Den bort erfüllt' auf Erben stolzer Muth,                                                                                                            | 46   |
| Gut' ift's nicht, die mit Nachruhm ihn erhoben,                                                                                                      |      |
| Drum zeiget hier auch noch fein Schatten Buth.                                                                                                       |      |
| Wie viel' ehrt man als große Fürsten droben,                                                                                                         | 49   |
| Die hier als Schwein' einst stehen werden greulich,                                                                                                  |      |
| Und ihnen folgt der Flüche großes Toben."                                                                                                            | - 0  |
| Und ich: "Mein Hort, mir war' es sehr erfreulich,                                                                                                    | 52   |
| Sah' ich ihn hier versenkt annoch im Babe,<br>Eh wir bem Teich entsliehn, ber so abscheulich."                                                       |      |
| Und er zu mir: "Noch eh sich das Gestade                                                                                                             |      |
| Dir zeiget, wirst du sehn bies nach Behagen,                                                                                                         | 55   |
| Gern fei dir dies gewährt auf unferm Pfade."                                                                                                         |      |
| Und bald drauf fah ich ihn in grimm'gen Plagen,                                                                                                      | 58   |
| Ge iaate nach die Schar ihm die helchlammter                                                                                                         | 35   |
| Es jagte nach bie Schar ihm, bie beschlammte; Roch muß ich loben Gott und Dank ihm sagen.                                                            |      |
| Rhilinn Argenti nacht" schrie die gesammter                                                                                                          | 61   |
| "Philipp Argenti nach!" schrie die gesammte;<br>Da wandte selbst die Zähn' auf sich mit Biffen                                                       | 01   |
| Der tolle florentinische Berbammte.                                                                                                                  |      |
| Wir gingen; brum nichts weiter lass' ich wissen.                                                                                                     | 64   |
| Auch trafen ist mein Ohr Wehlaute schwer,                                                                                                            | O.F. |
| Hinblickt' ich, weit die Angen aufgeriffen.                                                                                                          |      |
| Dante, Die göttliche Komödie. I. 3                                                                                                                   |      |
| was to a welling a converte at                                                                                                                       |      |

| Der gute Hort sprach: "Sohn, es naht nunmehr                                            | 67  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Die Stadt, der fie den Namen Dite geben,                                                |     |
| Mit argen Bürgern und mit großem Beer."                                                 |     |
| Und ich: "Schon feh' ich, Meister, sich erheben                                         | 70  |
| Im That die Minarette glutroth helle,                                                   |     |
| Als traten aus ben Flammen sie foeben."                                                 |     |
| Und er zu mir: "Die ew'ge Feuerwelle,                                                   | 73  |
| Die brinnen flammt, macht fie fo roth. Erweisen                                         |     |
| Wird dieses bir der Hölle tiefre Stelle."                                               |     |
| Run traten ein wir. Tiefe Graben freisen                                                | 76  |
| Um dieses trostermangelnde Revier;                                                      | *   |
| Die Mauern waren, wie's mir schien, von Gifen.                                          |     |
| Wir machten großen Umweg, ehe wir                                                       | 79  |
| Dahin gelangten, wo mit lautem Worte                                                    |     |
| Der Fährmann rief: "Steigt aus, bas Thor ist hier."                                     |     |
| Und mehr benn taufend sah ich ob ber Pforte,                                            | 82  |
| Geschriet vom Himmel; und gar ungehalten Schrien sie: "Wer ist's, ber lebend biese Orte |     |
| Schrien sie: "Wer ist's, ber lebend biese Orte                                          |     |
| Besucht, wo nur die Abgeschiednen malten?"                                              | 85  |
| Mein weiser Meister aber macht' ein Zeichen,                                            |     |
| Mit ihnen Zwiesprach insgeheim zu halten.                                               |     |
| Da fah ich ihren Born ein wenig weichen.                                                | 88  |
| Sie fprachen: "Komm allein! Der gehe weg,                                               |     |
| Der so verwegen wallt in diesen Reichen!                                                |     |
| Er fehr' alleine ben bethörten Weg,                                                     | 91  |
| Rann er's, nun wohl! Doch bu fommft nicht von hinnen,                                   |     |
| Der bu ihm Schutz liehft auf bem finftern Steg."                                        |     |
| Bedenk', o Lefer, ob ich blieb bei Sinnen,                                              | 94  |
| Beim Zuruf ber vermaledeiten Schar,                                                     |     |
| Denn Rudfehr hofft' idy nimmer zu gewinnen.                                             |     |
| "D theurer Führer, ber mir Retter war                                                   | 97  |
| Schon mehr als siebenmal, und mich entrissen                                            |     |
| Mus heftig mich bedrohender Gefahr,                                                     |     |
| Lag nicht mich", sprach ich, "in ben Rummerniffen;                                      | 100 |
| Ift weiter vorzudringen uns verwehrt,                                                   |     |
| Gein wir alsbald zurudzugehn befliffen."                                                |     |
| Und jener Bort, ber mich bie Bahn gelehrt,                                              | 103 |
| Begann zu mir: "Du barfft nicht feig erblaffen;                                         |     |
| Une hindert nichts, da er es hat gewährt.                                               |     |

| Wart' hier auf mich und suche bich zu fassen,    | 106 |
|--------------------------------------------------|-----|
| Mit hoffnungespeife Muth bir zu gewinnen;        |     |
| Nicht werd' ich in ber Unterwelt bich laffen."   |     |
| So hinterläßt er, als er geht von hinnen,        | 109 |
| Der milbe Bater, ein Bielleicht mir nur,         |     |
| Dag Ja und Rein ben Streit in mir beginnen.      |     |
| Nicht hört' ich, wie mit ihnen er verfuhr,       | 112 |
| Biewol ber Zwiesprach nicht gar lange mahrte,    |     |
| Als um die Wett' hinein jedweber fuhr.           |     |
| Dann folog ber Feind bas Thor, als mein Gefährte | 115 |
| Dicht branftand, ausgesperrt war er zu schauen,  |     |
| Worauf zu mir langfamen Schritts er fehrte,      |     |
| Den Blid zur Erbe, gang beraubt bie Brauen       | 118 |
| Des frend'gen Muths; und er begann beklommen:    |     |
| "Wer wehrte mir die Wohnungen voll Grauen?"      |     |
| Bu mir bann: "Db ich fcon von Born entglommen,   | 121 |
| Doch zittre nicht, ich schlage sie banieber,     |     |
| Bas fie zur Wehr' auch brinnen vorgenommen.      |     |
| Schon fonft mar bem Gebot ihr Trot zuwider,      | 124 |
| Als fie ein minder heimlich Thor berannt,        |     |
| Das Schloß baran fant fich bisher nicht wieder,  |     |
| Da, wo die todte Inschrift vor dir stand.        | 127 |
| Schon bieffeits fteigt berab von hoher Borte     |     |
| Die Rreif' hindurch an feines Guhrers Sand       |     |
| Gin folder, bem fich öffnen wird die Bforte."    | 130 |

### Meunter Gefang.

| Die Farbe, die die Feigheit mir erregte          | 1  |
|--------------------------------------------------|----|
| Beim Unblid, bag gurud mein Fuhrer fam,          |    |
| Bieg ihn zu bergen, mas ihn neu bewegte.         |    |
| Wie, wer ba horcht, fo stand er aufmerkfam,      | 4  |
| Denn nicht brang mit bem Blid er in bie Weite,   |    |
| Beil Qualm und schwarze Luft die Aussicht nahm.  |    |
| "Doch siegen muffen wir in biefem Streite",      | 7  |
| Begann er; "wenn nicht — Solche bot fich an!     |    |
| Md ftand' uns nur ber Belfer erft gur Geite!"    |    |
| Alfo bemäntelt' er, was er begann,               | 10 |
| 3d fühlt' es wol, burch bas, mas nachgekommen,   |    |
| Dag beibes feinen rechten Ginn gewann.           |    |
| Und doch ward ich nur mehr von Furcht beklommen, | 13 |
| Weil ich die Rede, die er nicht vollbracht,      |    |
| Bielleicht in allzu schlimmem Ginn genommen.     |    |
| "In biese Tiefe von bem Trauerschacht            | 16 |
| Steigt niemand wol aus jenem erften Runde,       |    |
| Wo nur verlorne Hoffnung Rummer macht?"          |    |
| So fragt' ich, und er gab mir brauf bie Runbe:   | 19 |
| "Richt oft geschieht es, daß aus unserm Chor     |    |
| Jemand ben Weg macht, ben ich geh' zur Stunde.   |    |
| Wahr ist's, ich stieg hinab einmal zuvor;        | 22 |
| Erichtho rief mich, welche grauserweise          |    |
| Die Beifter in ben Leib zurudbeschwor.           |    |
| Raum war das Fleisch mein bar, als sie zur Reise | 25 |
| Mich zwang, zu treten in die Mauer hier,         |    |
| Um einen Geift zu ziehn aus Indas' Kreife.       |    |
| Das tiefste, schwärzeste ift bies Revier,        | 28 |
| Dem himmel fernstes, der das All umschlungen;    |    |
| Wohl weiß ben Weg ich; brum vertraue mir!        |    |

| Im Sumpt, aus dem der faule Dampt gedrungen,      | 31         |
|---------------------------------------------------|------------|
| Liegt Diefe Stadt ber Qualen mitteninne,          |            |
| In die zornlos zu gehn uns nicht gelungen."       |            |
| Er sprach noch mehr, beg ich mich nicht entsinne, | 34         |
| Weil meine Beifter schon nichts mehr gewahrten    |            |
| Als eines Thurmes hohe Flammenzinne,              |            |
| Wo plötlich meinem Blid fich offenbarten          | 37         |
| Drei Furien, blutig, aufrecht, höllempfangen,     |            |
| Die, Weibern gleich, wie Weiber fich gebarten.    |            |
| Umgürtet waren fie mit grünen Schlangen,          | 40         |
| Und Natter, Biper, Blindschleich' hatten fie      |            |
| Statt Haares um die wilden Schläfe hangen.        |            |
| Er wußte, daß der Königin der nie                 | 43         |
| Gestillten Thränen Dienerschaft sie maren,        |            |
| Und sprach: "Die schrecklichen Ernnnen fieh!      |            |
| Bur linken Geite fiehft bu ftehn Megaren,         | 46         |
| Rechts weint Alekto, mitten kannst bu schauen     |            |
| Tifiphone!" und schwieg nach biefen Lehren.       |            |
| Die Bruft zerriß fich jebe mit ben Klauen         | 49         |
| Und schlug die andern zwei mit folchem Schrein,   |            |
| Daß ich mich an Birgilen schmiegt' aus Grauen.    |            |
| "Medufa, fomm, wir wandeln ihn in Stein!"         | 52         |
| Co schrien sie allzumal und schauten nieber:      |            |
| "Schlecht rächten wir des Theseus Räuberein!" —   |            |
| "Run wende bich und schließ' die Augenlider!      | 5 <b>5</b> |
| Denn fame fie und fahft du ihr Geficht,           |            |
| Co kehrtest nimmer bu nach oben wieder."          |            |
| So fprach er, wandte felbst mich um, und nicht    | 58         |
| Bielt meine Band' er gnugend gum Berbande,        |            |
| Drum bedt' er sie noch mit ben seinen bicht.      |            |
| Die ihr begabt mit richtigem Berftande,           | 61         |
| Merkt auf die Lehre, die mein wundervoll          |            |
| Gedicht verhüllt mit schleierndem Gewande!        |            |
| Und oberhalb der trüben Wellen schwoll            | 64         |
| Ein Toben her mit einem Ton voll Graufen,         |            |
| Dag beibe Strand' ein Bittern überquoll.          |            |
| Nicht anders als bei eines Sturmes Saufen,        | 6 <b>7</b> |
| Der mächtig bei feindsel'ger Sitze freist         |            |
| Und ungehemmt ben Wald burchfährt mit Braufen,    |            |

| Zweige zerknickt, abschlägt und mit sich reißt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Borauf im Stanbe geht mit ftolzer Macht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Und Thiere sammt ben Hirten fliehen heißt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Aufschaun ließ er mich jetzt und sprach: "Gib Acht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 73  |
| Bum alten Schaum ben Nerv bes Gebens richtenb,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Dort, wo ber Rauch am meiften Schmerz bir macht."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Gleichwie die Frosche, zu entfliehen tichtend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 76  |
| Durche Waffer vor ber Feindin, vor ber Schlange,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Dann all am Strand fich aufeinanderschichtenb:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Erblickt' ich mehr als taufend Seelen bange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79  |
| Bor Ginem flieben, ber ben Styr burchschritt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Doch nicht bie Sohlen nett' auf feinem Bange,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Und mit ber Linken oft ben Qualm durchschnitt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 82  |
| Als ein bas Antlit sicherntes Bezeigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Als ein das Antlitz sicherndes Bezeigen,<br>Weil er, so schien's, von folder Qual nur litt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Er tam, mobl merft' ich's, aus bes himmels Reigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85  |
| Bum Meifter blidt' ich; ftill mich zu verhalten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Winkt' er mir zu, und mich vor ihm zu neigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Ach, wie so fehr boch schien er ungehalten!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 88  |
| Bum Thore ging er und mit einer Ruth'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Eröffnet' er es, benn nichts fonnt' ihn halten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| "Du himmelausverjagte, schnöde Brut!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91  |
| Ließ auf ber graufen Schwell' er fich vernehmen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| "Wodurch erwächst euch folder llebermuth?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Was ficht euch an? Gebenket ihr zu lahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94  |
| Deg Willen, bem nichts beuget Berg und Ginn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Dag oft ihr hart icon buftet folch Benehmen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Bringt euch ber Rampf mit bem Geschick Gewinn?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97  |
| Befinnt euch! Euer Cerberus muß tragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Roch tahl bavon ben Raden fammt bem Rinn."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Den schmuz'gen Weg, ohn' uns ein Wort gu fagen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 |
| Ging er zurud, doch waren seine Züge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 |
| Wie beffen, ben mehr andre Gorgen plagen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Office of the state of the stat | 103 |
| Wir aber fetten nun ben Fuß ans Land,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 |
| In Sicherheit nach jener heil'gen Rüge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| State of the state | 106 |
| Und ich, erfüllt von großem Schauverlangen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .00 |
| Was in so mächt'ger Feste sich befand,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

| Blidt' um mich her, sobald ich eingegangen:          | 109 |
|------------------------------------------------------|-----|
| Da wurde rings ein großes Feld geschaut,             |     |
| Erfüllt von Martern und von graufem Bangen.          |     |
| Gleichwie bei Arles, wo die Rhone ftaut,             | 112 |
| Gleichwie bei Bola, bem Quarnar guneben,             |     |
| Der Welschland fchlieft und feine Grenz' umthaut,    |     |
| Sich Graber ringe mit Boh' und Thal erheben:         | 115 |
| Go gab es beren hier auf allen Seiten,               | 110 |
| Rur Schafft' die Weif' hier größres Leid und Beben,  |     |
| Dieweil sich Flammen zwischendurch verbreiten,       | 118 |
| Davon also die Sarge gang entglommen,                | 110 |
| Daß es wol gnügte, Gifen zu bereiten.                |     |
| Die Deckel waren all emporgenommen,                  | 121 |
| Und brans erscholl so jammervolles Schrein,          | 121 |
| Daß sie gar elend schienen und beklommen.            |     |
| Und ich begann: "Ber mögen jene sein,                | 124 |
| Die eingefarget bort in jenen Laden,                 | 124 |
| Und Seufzer hören laffen fo voll Bein?"              |     |
|                                                      | 40= |
|                                                      | 127 |
| Bon ihrem Anhang, all nach Sekt' und Art,            |     |
| Die Grüfte sind mehr, als du glaubst, beladen.       |     |
| Mit Aehnlichen sind Aehnliche gepaart;               | 130 |
| Doch glühn die Gräber schwächer hier, dort stärker." |     |
| Drauf wandten wir zur Nechten unfre Fahrt,           |     |
| Hindurch die Martern und die hohen Erker.            | 133 |

# Behnter Gefang.

| Anitit in einen Engpaß wendet sich,                      | 1  |
|----------------------------------------------------------|----|
| Den Mauer hier und Martern bort umhegen,                 |    |
| Mein Meister, und ihm nach begeb' ich mich.              |    |
| "Sprich, hohe Rraft, die mich auf freif'gen Wegen        | 4  |
| Der Bolle führt nach Willfür", fing ich an,              |    |
| "Erfüll' die Bunfche, die fich in mir regen!             |    |
| Die in ben Grabern ringeum liegen, fann                  | 7  |
| Ich sie wol schaun? Die Deckel sind enthoben             |    |
| Schon all und teine Bachter fiehet man."                 |    |
| Und er: "Die Riegel werben zugeschoben,                  | 10 |
| Wann fie hierher gekehrt von Josaphat                    |    |
| Mit ihren Leibern, die fie ließen oben.                  |    |
| Un biefer Geit' in feiner Lagerstatt                     | 13 |
| Liegt Spikur und die ihm angehangen,                     |    |
| Der sterblich Beift wie Leib erflaret hat.               |    |
| Dann wird auch beine Frage bald erlangen                 | 16 |
| Genuge, welche bu vorlegtest mir,                        |    |
| Wie das von dir verschwiegene Berlangen."                |    |
| Und ich: "Die ift mein Berg verhüllt vor bir,            | 19 |
| Nur daß ich gern mich turz und bundig faßte,             |    |
| Du regtest schon zuvor mir die Begier." -                |    |
| "Toscaner, bu, die Stadt, die glutdurchprafte,           | 22 |
| Lebendig und fo edeln Worts burchwallend,                |    |
| D fteh ein wenig stille hier und rafte!                  |    |
| Du ftammft, bein Laut verrieth's, ins Dhr mir fchallend, | 25 |
| Mus jenem ebeln Land, bem ich entsproffen,               |    |
| Ich, ihm vielleicht nur zu beschwerlich fallend."        |    |

| Plötlich fam jolcher Laut hervorgeschoffen         | 28 |
|----------------------------------------------------|----|
| Aus einer Gruft; drum hielt ich enger mich         |    |
| Boll Furcht an meinen Führer angeschlossen.        |    |
| Er sprach zu mir: "Was machst bu? Wende bich!      | 31 |
| Sieh Farinata bort aufrecht erscheinen,            |    |
| Bang von bem Gürtel aufwärts zeigt er fich."       |    |
| 3d richtete mein Untlit nach bem feinen,           | 34 |
| Den ich bie Bruft und Stirn erheben fah;           | -  |
| Man mochte, daß ber Boll' er spotte, meinen.       |    |
| Des Führers Bande riffen muthvoll ba               | 37 |
| Zwischen bie Gruft' und ihn mich sonder Muge.      | •  |
| Er sprach: "Gezählt sein beine Worte ja!"          |    |
| Sobald ich war an seines Grabes Fuße,              | 40 |
| Schaut' er mich an ein wenig und begann:           |    |
| "Wer beine Uhnen?" mit erzurutem Gruße.            |    |
| Ich nun, ber ich ihm zu gehorchen sann,            | 43 |
| Sprach frank und frei auf bas, was er mich fragte. | 70 |
| Die Braun ein wenig hebend, sprach er bann:        |    |
| "Ein Feind war's, der mich und die Bäter plagte    | 46 |
| Und meinen Anhang furchtbar; brum im Streite       | 40 |
| Ich einmal sie und noch einmal verjagte."          |    |
| "Berstreut boch kehrten sie von jeder Seite        | 49 |
| Beidmale", so bemerkt' ich gegen ihn;              | *3 |
| "Dody biefe Runst verstand schlecht bein Geleite." |    |
| Dann bedellos vor meinem Blid erschien             | 52 |
| Ein Schatten neben jenem bis zum Kinne,            | 32 |
| Der sich erhoben wol auf seinen Knien.             |    |
| Er schaute rings, vielleicht in seinem Sinne       | 55 |
| Vermeinend, daß bei mir noch irgendwer;            | 00 |
| Doch weinend, als er feines Irrthums inne,         |    |
| Begann er: "Wenn jum blinden Kerfer her            | 58 |
| Durch Geiftes Rraft bu gehft auf Diefen Wegen,     | -  |
| Wo ist mein Sohn? Nicht bir zur Seit' ift er."     |    |
| Und ich: "Nicht bin ich hier von meinetwegen:      | 61 |
| Er, ber bort harrt, führt mich in diesen Thalen,   | -  |
| An dem wol Guido'n war nicht viel gelegen."        |    |
| Sein Wort, sowie die Art von seinen Qualen         | 64 |
| Berriethen feinen Ramen mir gur Stelle;            |    |
| Drum fonnt' ich Antwort ihm so reichlich zahlen.   |    |
|                                                    |    |

| "Wie?" rief er aus, emporgewandt mit Schnelle:        | 67  |
|-------------------------------------------------------|-----|
| "Du sprichst von war? Beilt er nicht mehr im Leben?   |     |
| Strahlt seinem Ang' nicht mehr die sufe Belle?"       |     |
| Und da, bevor ich Antwort ihm gegeben,                | 70  |
| Zufällig ich ein wenig noch verzog,                   |     |
| Fiel er zurück, sich nicht mehr zu erheben.           |     |
| Wogegen jener Belt, der mich bewog                    | 73  |
| Zu weilen, nichts abandert' im Betragen,              |     |
| Rein Glied bewegt' und nicht den Raden bog.           |     |
| "Und daß", so fuhr er jeto fort zu sagen,             | 76  |
| "Sie diese Kunft", so sprach er, "schlecht ergründet, |     |
| Das, schaffet mehr als dieses Bett mir Plagen.        |     |
| Doch ehe funfzigmale wird entzündet                   | 79  |
| Der Fürstin Untlitz, Die hier Berrschaft hält,        |     |
| Rennst du die Laft, die dieser Runft verbündet.       |     |
| Und so bu kehrst je zu der sugen Welt,                | 82  |
| So sprich, warum bein Bolk bem meinen jede            |     |
| Satzung erbarmungslos entgegenftellt?"                |     |
| Drauf ich: "Die Niederlag' und blut'ge Fehde,         | 85  |
| Drob Arbias Gemäffer roth entglommen,                 |     |
| Erregt in unferm Tempel foldhe Rede."                 |     |
| Ropfschüttelnd seufzt' er, als er bies vernommen:     | 88  |
| "Nicht ich nur war's und wär", sprach er, "fürwahr    |     |
| Richt mit den andern ohne Grund getommen.             |     |
| Allein boch war ich's bei ber ganzen Schar            | 91  |
| Einwilligung, Florenz foll' untergehen,               |     |
| Der offnen Angesichts fein Retter war." -             |     |
| "Soll je bein Same Ruh' und Frieden sehen,            | 94  |
| So lofe mir ben Anoten, deß Geflecht                  |     |
| Das Urtheil mir verftrickt", so war mein Fleben;      |     |
| "Es scheint, daß euer Blid, vernehm' ich recht,       | 97  |
| Boraussieht, mas die fünft'gen Zeiten bringen.        |     |
| Doch für die Gegenwart ist er geschwächt."            |     |
| "Wir fehn, Schwachsicht'gen ähnlich, von ben Dingen 1 | 00  |
| Nur das", begann er, "was uns fern sich findet;       |     |
| So viel läßt Gott zu uns noch Schimmer bringen.       |     |
|                                                       | 103 |
| Der Geift, bag außer, was uns wird berichtet,         |     |
| Die Kenntniß von end Menschen gang uns schwindet.     |     |

| Deshalb kannst du begreifen, daß vernichtet        | 106 |
|----------------------------------------------------|-----|
| Und todt fofort all unfer Biffen fei,              |     |
| Wann sich ber Zufunft Thor auf ewig bichtet."      |     |
| Da sprach ich, mich von Schuld nicht fühlend frei: | 109 |
| "Dem Singesunknen, bitt' ich, fagt ihm an,         |     |
| Gein Cohn fei noch in ber Lebend'gen Reich,        |     |
| Und gab zuvor ich Antwort nicht bem Mann,          | 112 |
| So fprecht, ich fei bamals gebrudt vom ichweren    |     |
| Irrthume, welcher jetzt durch euch zerrann."       |     |
| Schon mahnte mich mein Berr, zurudzutehren,        | 115 |
| Drum bat ben Beist ich mit noch mehr Begier,       |     |
| Mir die zu nennen, die hier bei ihm waren.         |     |
| Er sprach: "Mit mehr als tausend lieg' ich hier,   | 118 |
| Da brin ist Kaiser Friederich der Zweite,          | 110 |
| Der Cardinal — erlaßt die andern mir!"             |     |
| Drauf barg er sich; und ich eilt' an die Seite     | 121 |
| Des alten Dichters, jenes Wort erwägend,           | 121 |
| Das, wie es ichien, mir llebles prophezeite.       |     |
| Er ging und sprach hinschreitend durch bie Gegend: |     |
|                                                    | 124 |
| "Was hat dich außer Fassung so gebracht?"          |     |
| Ich aber gnügt' ihm, volle Beicht' ablegend.       |     |
| "Bergiß sie nicht, die jener dir gemacht,          | 127 |
| Die bittre Mittheilung", befahl der Weise,         |     |
| "Und itt", er hob den Finger auf, "gib Acht!       |     |
| Benaht einst ihrem sugen Glanzesfreife,            | 130 |
| Die jegliches mit holdem Auge sieht,               |     |
| Wird fie dir kunden beines Lebens Reise."          |     |
| Wir ließen nun die Man'r, indem er schied          | 133 |
| Und links zur Mitt' auf einen Pfad fich mandte,    |     |
| Der uns hinführt' zu einem Thalgebiet,             |     |
| Das ben Geftank hinauf nach oben fandte.           | 136 |

# Elfter Gefang.

| auf eines hohen ufers außerm Saume                  | 1  |
|-----------------------------------------------------|----|
| Kreisförmig aufgethurmet Rluft an Kluft,            |    |
| Gelangten wir zu gräßlicherem Raume.                |    |
| hier bargen wir, bieweil die tiefe Schluft          | 4  |
| Des Abgrunds greuelvolle Dufte fandte,              |    |
| Uns hinter einer ungeheuern Gruft,                  |    |
| Auf beren Dedel ich die Schrift erkannte:           | 7  |
| "Papst Anastasins hat hier zu ruhn,                 |    |
| Den einst Photin vom rechten Wege mandte." -        |    |
| "Langfam hinabzugehen ziemt sich nun,               | 10 |
| Daß sich allmählich an ben Qualm die Sinne          |    |
| Gewöhnen, bann wird er nicht Schaben thun."         |    |
| Also mein Hort. Und ich: "Ersatz beginne            | 13 |
| Ein wenig body, laß unnütz nicht verstreichen       |    |
| Die Zeit!" Und er: "Das ist's, worauf ich sinne.    |    |
| Mein Sohn, es gibt in biesen Felsenreichen          | 16 |
| Drei kleine Kreise", sprach drauf mein Geleiter,    |    |
| "Die, finkend stufenweif', ben frühern gleichen.    |    |
| Und alle sind sie voll Bermaledeiter;               | 19 |
| Daß dir nachher zur Schau sei volle Zeit,           |    |
| Bernimm, wie und warum sie bugen, weiter.           |    |
| Jedwede gottverhaßte Schändlichkeit                 | 22 |
| Bezweckt Unrecht; aus foldem Zweck entstehen        |    |
| Gewalt dann ober Trug zu andrer Leid.               |    |
| Doch weil nur Menfchen können Trug begehen,         | 25 |
| Burnt Gott brob mehr und heißt im tiefsten Schlunde |    |
| Und mit bem größten Schmerz die Trüger stehen.      |    |
|                                                     |    |

| Gewaltthatüber sind im ersten Runde,                                                    | 28 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Doch brei gibt's, die Gewaltthat treffen kann,                                          |    |
| Drei fleinre Rreise find aus diesem Grunde.                                             |    |
| Un Gott, am Rachsten und an fich tann man                                               | 31 |
| Gewaltthat theils an ihnen felbst entfalten,                                            |    |
| Theils auch an ihrem Gut; ben Grund hör' an:                                            |    |
| Es fann ber Menfch ben Nächsten vergewalten                                             | 34 |
| Durch Mord und Wunden und sein Gut befahren                                             |    |
| Durch Raub, Brand und erpressendes Berhalten.                                           |    |
| Drum, die ba Mörder und Berwunder waren,                                                | 37 |
| Sind zu bem erften fleinern Rreis verbannt,                                             |    |
| Bermufter, Räuber in verschiednen Scharen.                                              |    |
| Gewaltsam legt man an sich selber Hand                                                  | 40 |
| Und an fein Gut; brum in ben fleinern zweiten                                           |    |
| Kreis sind zu eitler Reu' hinabgefandt,                                                 |    |
| Die fich aus euerm Leben felbst befreiten,                                              | 43 |
| Ihr Gut burch Spiel verwuftet und verthan,                                              |    |
| Und die da weinten in der Freude Zeiten.                                                |    |
| Gewalt wird auch ber Gottheit angethan                                                  | 46 |
| Durch innre Leugnung und burch Lästerungen,                                             |    |
| Wenn Schmach Natur und ihre Gut' empfahn:                                               |    |
| Sodom und Cahors hat ber Abtheilungen                                                   | 49 |
| Rleinste mit ihrem Giegel drum beprägt,                                                 |    |
| Und wer Gott lästert mit des Herzens Zungen. Erng, welcher stets Gewissensbiff' erregt, |    |
| Trug, welcher stets Gewissensbiss' erregt,                                              | 52 |
| Rann dem man, der Bertraun uns schenkt, beweisen,                                       |    |
| Gleichwie bem, welcher fein Bertrauen hegt.                                             |    |
| Mur scheint Trug von der letzten dieser Weisen                                          | 55 |
| Naturgeschaffnen Liebesbands Bernichter;                                                |    |
| Drum niften in bem zweiten von ben Kreifen                                              |    |
| Benchler und Schmeichler, Zaubereiendichter,                                            | 58 |
| Betrüger, Fälscher, Simonisten, Diebe                                                   |    |
| Wie Ruppler und mehr ähnliches Gelichter.                                               |    |
| Auf erstre Art vergiffet man die Liebe,                                                 | 61 |
| Die die Natur schafft, sammt ber ihr gesellten,                                         |    |
| Aus der entstehn Bertrauns besondre Triebe.                                             |    |
| Im fleinsten Rreis, im Mittelpunkt ber Welten,                                          | 64 |
| Wo Dite sitt, muß jeder fort und fort,                                                  |    |
| Der bort Berrath geubt, Die Schuld entgelten."                                          |    |

| und ich: "Wein Meister, beutlich war dem Wort,       | 67  |
|------------------------------------------------------|-----|
| Du hast ben Schlund sowie jedwede Reihe              |     |
| Wohl abgesondert der Bewohner dort,                  |     |
|                                                      | 70  |
| Die Sturmwind treibt, die peitscht bes Regens Flut   |     |
| Und die fich treffen mit fo herbem Schreie,          |     |
| Bie fommt's, daß fie nicht hegt bie Stadt ber Blut,  | 73  |
| Wenn fie Gott haßt, und, follt' er nicht fie haffen, |     |
| Warum befindet fo fich diese Brut?"                  |     |
| Und er zu mir: "hat bich bein Beift verlaffen,       | 76  |
| Bom Bang abirrent, ben er pflegt zu fchreiten?       |     |
| Du bift zerftreut, fonft würdeft bu es faffen        |     |
| Und bid von beiner Ethit laffen leiten,              | 79  |
| Bas von ben brei Zuständen steht barin,              |     |
| Die wiber Gottes Spruch und Willen ftreiten,         |     |
| Bon Unenthaltfamfeit, verthiertem Ginn               | 82  |
| Und Bosheit; und bag Gott bie erftgenannte           |     |
| Weit milber ftraft ale minbre Gunberin.              |     |
| Wenn biefe Cate recht bein Beift erfannte            | 85  |
| Und eingebent bu bift, welch ein Berbrechen          |     |
| Rach außen oberhalb bie einen bannte:                |     |
| So wirft bu fehn, warum von jenen Freden             | 88  |
| Sie fern find und Gottes Berechtigfeit               |     |
| Minder erzürnt ift, ihre Schuld zu rachen."          |     |
| "D Sonne, Beil jeder Berblendetheit,                 | 91  |
| Du gibst mir so genügende Belehrung,                 |     |
| Daß Zweifeln mir gleich Wiffen Lust verleiht.        |     |
| Nur einer Bitte schenke noch Bewährung",             | 94  |
| Sprach ich, "bu fagtest vorher, Bucher frankt        |     |
| Die Güte Gottes, gib barob Erklärung." —             |     |
| "Weltweisheit", sprach er, "wer fie recht bedenkt,   | 97  |
| Lehrt nicht an einer, nein, an mehrern Stellen,      |     |
| Daß ihren Lauf Natur ursprünglich ienkt              |     |
| OV a Ct is a Ct ici                                  | 100 |
| Willft du bann beine Physit wohl erwägen,            |     |
| Wird aus ben nächsten Blättern bir erhellen,         |     |
| 0 1 0 1 1 1 - m 1 - m                                | 103 |
| Der Schüler, eure folgt, soviel fie tann;            |     |
| Bott's Enklin fast ift eure Runft beswegen.          |     |

| Bon diefen zwein, bebenkt ben Anfang man        | 106 |
|-------------------------------------------------|-----|
| Der Benefis, ziemt's, bag ber Menfch fein Leben |     |
| Rehm' und beforbre fein Gefdlecht fobann.       |     |
| Weshalb bes Bucherers abweichend Streben        | 109 |
| Natur an sich und beren Jüngerin                |     |
| Entehrt, weil andrer Hoffnung er ergeben.       |     |
| 0.0                                             | 112 |
| Auffahren schon die Fisch' am himmel munter,    |     |
| Der Wagen liegt ganz nach bem Corus hin,        |     |
| Und weiterhin erst geht's ben Fels hinunter."   | 115 |

# Bwölfter Gefang.

| Rauh felsig war der Ort, wo von dem Strand        | 1  |
|---------------------------------------------------|----|
| Bir stiegen, und vom Anblid bort, bem craffen,    |    |
| Batt' jedes Aug' aus Schen fich abgewandt.        |    |
| Dem Fall gleich, ber bie Etich mit feinen Daffen  | 4  |
| Dieffeit Trient verbammt, weil bas Gestade        |    |
| Begittert ober Stützung es verlaffen,             |    |
| Wo von ber Bobe find in foldem Grate              | 7  |
| Bis zu ber Cone fteil bie flipp'gen Stranbe,      | ·  |
| Daß Wandrer oben nimmer fänden Pfade:             |    |
| Co waren biefes Abgrunds schroffe Rande;          | 10 |
| Und auf bem Gipfel ber geborftnen Fluh            | 10 |
| Lag ausgestrecket ber Kretenser Schande,          |    |
| Die einst erzeugt ward in ber falschen Ruh.       | 13 |
| Das Unthier big, als uns es wahrgenommen,         | 13 |
| Sich felbst, wie wer vor Zorn nicht findet Ruh'.  |    |
| Mein Beifer rief: "Ein Bahn macht bich beklommen, |    |
|                                                   | 16 |
| Dies möge ber Athener Herzog sein,                |    |
| Der oben bort bas Leben bir genommen.             |    |
| Fort, Unthier, fort! benn bieser tritt hier ein,  | 19 |
| Nicht weil belehrt ihn beiner Schwester Zunge,    |    |
| Bielmehr kommt er, zu schauen eure Bein."         |    |
| Cowie ber Stier auffährt mit jahem Schwunge,      | 22 |
| Wann tödlich ihm aufs Haupt die Art gefauft,      |    |
| Nicht gehn tann, nur taumelnd rings mit Sprunge:  |    |
| So ward anitt von Minotaur gehauft.               | 25 |
| Da rief der kluge Führer: "Lauf zum Passe!        |    |
| Fahrlos steigst du hinab, bieweil er brauft."     |    |

| So stiegen wir hinab die morfde Gaffe                                                                                                | 28 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Des Steingerölls, bas ich oft beben machte                                                                                           |    |
| Beim Tritte meiner ungewohnten Daffe.                                                                                                |    |
| "Du bentst", sprach er, als ich im Beben bachte,                                                                                     | 31 |
| "Bielleicht der Trümmer, die ba muß bewahren                                                                                         |    |
| Das Zornunthier, das ich zur Ruhe brachte.                                                                                           |    |
| So wiffe, daß, als ich hinabgefahren.                                                                                                | 34 |
| Das erste mal in diesen tiefen Bogen,                                                                                                |    |
| Die Felsen hier noch nicht zerfallen waren.                                                                                          |    |
| Doch kurz zuvor, wenn ich es recht erwogen,                                                                                          | 37 |
| Alls jener kam, ber, aus bem obern Runde,                                                                                            |    |
| Dem Dis die große Beute hat entzogen,                                                                                                |    |
| Erbebten all die tiefen Greuelschlunde                                                                                               | 40 |
| So heftig, daß ich glaubte, Liebe glide                                                                                              |    |
| So heftig, daß ich glaubte, Liebe zücke<br>Durchs Weltenall, wodurch, nach Eines Kunde,<br>Schon oft die Welt in Chaos fant zurücke. |    |
| Schon oft die Wett in Chaos fant zurude.                                                                                             | 43 |
| Damals ward hier ber alte Fels vernichtet                                                                                            |    |
| Und fiel an andrem Ort noch mehr in Stude.                                                                                           |    |
| Jett sei bein Auge nach bem Thal gerichtet;                                                                                          | 46 |
| Der Blutstrom naht, wo focht in Fenerglut,                                                                                           |    |
| Wer an bem Nächsten Frevelthat verrichtet."                                                                                          |    |
| D blinde Sucht, o Zornes toller Muth,                                                                                                | 49 |
| Der uns so spornt in diesem kurzen Leben,                                                                                            |    |
| Daß uns erweicht im ew'gen schlimme Flut!                                                                                            |    |
| Bier ist ein breiter Graben, ber umgeben                                                                                             | 52 |
| Die Fläche so, daß er sie ganz umspannt,                                                                                             |    |
| Der Kunde nach, die mir mein Hort gegeben.                                                                                           |    |
| Centauren liefen zwischen Felfens Band<br>Und diefem Graben einzeln pfeilversehen,                                                   | 55 |
| Wie sie auf Erben einst zur Jagd gerannt.                                                                                            |    |
| Als sie uns sahen, blieb ein jeder stehen;                                                                                           | 58 |
| Drei trennten drauf vom Haufen ihren Bang,                                                                                           | 22 |
| Nachdem fie Sonn' und Proil unar ersehen                                                                                             |    |
| Nachdem sie Senn' und Pfeil zuvor ersehen,<br>Und einer rief von fern: "Ihr bort am Hang,                                            | 61 |
| Bu welcher Qual steigt ihr hinab die Steile?                                                                                         | 01 |
| Sagt es von bort, sonst zieh' ich meinen Strang."                                                                                    |    |
| "Die Antwort", sprach mein Meister brauf, "ertheile                                                                                  | 64 |
| Ich an den nahen Chiron statt an dich;                                                                                               | •  |
| Berderblich wurde stets dir beine Eile.                                                                                              |    |
| Dante, Die göttliche Romobie. I. 4                                                                                                   |    |

|   | Schau' Reffus hier", fagt' er, anrührend mich,        | 67   |
|---|-------------------------------------------------------|------|
|   | "Der, als für Dejanira er erlitten                    |      |
|   | Den Tod, zur Rache machte selber sich.                |      |
|   | Der auf die Bruft herab fich blidt inmitten,          | 70   |
|   | Ift Chiron, Pfleger des Uchill als Anaben.            |      |
|   | Den tollen Pholus siehst du als den britten."         |      |
|   | Und viele taufend zogen um ben Graben,                | 73   |
|   | Die Seelen schiegend, die bem Blutgesotte             |      |
|   | Sich mehr entziehn, ale fie Erlaubnig haben.          |      |
|   | Wir näherten uns jetzt ber schnellen Rotte;           | 76   |
|   | Und einen Pfeil nahm Chiron, ftrich und führte        |      |
|   | Nach hinten mit bem Schaft bes Bartes Botte.          |      |
|   | Ille er bas große Maul entblößt bann fpurte,          | 79   |
|   | Rief er ben andern: "Scheint's nicht, bag ber eine,   |      |
|   | Der hintre bort, bewegt, mas er berührte?             |      |
|   | Das pflegen nicht zu thun ber Tobten Beine."          | 82   |
|   | Mein guter Führer, ihm ichon an ber Bruft,            |      |
|   | Allwo bie zwei Naturen im Bereine,                    |      |
|   | Antwortet' ihm: "Er lebt, und zeigen mußt'            | 85   |
|   | Ich fo allein ihm tiefe finftern Grunde;              |      |
|   | Ihn führt Nothwendigkeit und nicht Geluft.            |      |
|   | Bom Salleluja, bag fie mir es funte,                  | 88   |
|   | Ram, Die Dies neue Umt für mich erfah;                |      |
|   | Er ift fein Dieb und ich fein Beift ber Gunbe.        |      |
|   | Doch bei ber heil'gen Macht, fraft ber ich ja         | 91   |
|   | Mit meinem Bug bie Wildnig barf burchbringen,         |      |
|   | Schick' einen mit ber Deinen, ber uns nah             |      |
|   | Berbleib', um burdy bie Stromfurt uns zu bringen,     | 94   |
|   | Und der auch jenen nehme hinten auf;                  |      |
|   | Er ift tein Beift, fich burch bie Luft zu fchwingen." |      |
|   | Bur rechten Bruft gewandt sprach Chiron brauf         | 97   |
|   | Bu Reffue: "Rehre benn ale ihr Begleiter              | ٠.   |
|   | Und Schirm, bafern euch traf' ein andrer Sauf'."      |      |
|   | om' ' L C' T OTH                                      | 100  |
|   | Entlang bem Ufer an bem Purpursub,                    | 100  |
| 4 | Und laut scholl bas Gefreisch Bermalebeiter.          |      |
|   | TE' ' O L' O'                                         | 103  |
|   | "Das sind Tyrannen", sagte ber Centauer,              | . 00 |
|   | "Die nur nach Raube gierten und nach Blut,            |      |
|   | ,, -it may better greeten and may Deat,               |      |

| Ihr Frevel füllt sie hier mit Schmerz und Schauer;   | 106 |
|------------------------------------------------------|-----|
| Bier, Alexander ift's und Dionys,                    |     |
| Er schuf Sicilien einst lange Trauer.                |     |
| Die Stirne mit bem schwarzen haare hieß              | 109 |
| Einst Azzolin, ber Blonde ihm zur Seite              |     |
| Dbigg von Este, ben, wie sich's erwies,              |     |
| Der Sohn getöbtet, ber vermalebeite."                | 112 |
| Da mandt' ich mich zum Hort, und ber begann:         |     |
| "Der fei bir nun ber erft' und ich ber zweite."      |     |
| Richt weit davon hielt ber Centauer an               | 115 |
| Bei einem Bolfe, bem bie blut'ge Garung              |     |
| Nicht weiter als zum Munde stieg hinan.              |     |
| Bon einem einzeln gab er bie Belehrung:              | 118 |
| "Der bort burchstach bas Berg in Gottes Schos,       |     |
| Dem an der Themfe man noch zollt Berehrung."         |     |
| Dann fah ich andre, die schon frei und bloß          | 121 |
| Mit Saupt und Bruft entragten biefem Babe,           |     |
| Und viel' erkannt' ich, welche traf ties Los.        |     |
| Alfo ward flacher nun das Blut nachgrade,            | 124 |
| Bis wir es fahn ben Fuß faum überfteigen;            |     |
| Dort übern Graben führten unfre Pfade.               |     |
| "Wie nun auf biefer Seite fich bir zeigen            | 127 |
| Stete feichtern Strome bes Blutgebrobele Wellen",    |     |
| Sprach ber Centaur, "fo will ich nicht verschweigen, |     |
| Daß fie, ben Grund ftets tiefer brudend, schwellen,  | 130 |
| Bis wieder hin ber Strom gelangt jenfeit,            |     |
| Allwo mit Recht Thrannenseufzer gellen.              |     |
| Mit Qualen straft bort Gotte Gerechtigkeit           | 133 |
| Der Erbe Beifel, Attila, mit schweren,               |     |
| Sammt Phrrhus, Sextus, und in Ewigfeit               |     |
| Entquillt die Thrane beiden Rinieren,                | 136 |
| Gebeigt vom Sud, bem Baggo wie bem andern,           |     |
| In Strafenraub bestand all ihr Berkehren."           |     |
| Drauf fehrt' er, burch bie Klut gurudzumanbern.      | 139 |

### Dreizehnter Gefang.

| Hody hatte stelling he man gang out appretten,                                                    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Da trafen wir auf ein Gebuisch sofort,                                                            |      |
| Das nirgend ward von einem Pfat burchschnitten.                                                   |      |
| Braun war bas Laub, nicht grün an biefem Ort,                                                     | 4    |
| Un knot'gen, spröben nur, nicht glatten Zweigen,<br>Richt Früchte gab's, nur gift'ge Dornen bort. |      |
|                                                                                                   |      |
| So rauhes Didicht ift bem Wald nicht eigen                                                        | 7    |
| Der wilden Thiere, welche beim Cecin                                                              |      |
| Und bei Cornet Haß vor Saatfelbern zeigen.                                                        |      |
| Bier baun ihr Rest die schenflichen Barpy'n,                                                      | 10   |
| Die, ben Meneas von sich wegzuscheuchen,                                                          |      |
| 3hm fclimme Butunftstund' entgegenschrien.                                                        |      |
| Um Fuße Rrallen, Febern an ben Banchen,                                                           | 13   |
| Die Schultern breit, Sals menschlich und Weficht,                                                 |      |
| Behflagen fie auf biefen Bunberftrauchen.                                                         |      |
| Der gute Bort: "Bor' erst, geh' weiter nicht,                                                     | 16   |
| Dich hat ber zweite Unterfreis umfangen,                                                          | • 10 |
| Und bleiben wirst du dort", war sein Bericht,                                                     |      |
|                                                                                                   |      |
| "Bis du zum graufen Sandmeer wirst gelangen;                                                      | 19   |
| Darum hab' Acht, ob bu wirst Dinge schauen,                                                       |      |
| Wodurch Bestät'gung meine Wort' empfangen."                                                       |      |
| Gewinfel hört' ich rings auf diefen Gauen,                                                        | 22   |
| Und fah doch niemand, der hier heult' und schnaubte,                                              |      |
| Drum blieb ich ftille ftehn, verwirrt vor Granen.                                                 |      |
| Ich glaub', er mochte glauben, daß ich glaubte,                                                   | 25   |
| Ein Bolf erhöbe bas Beachz' allhier,                                                              |      |
| Def Unblid jenes Waldgebufch uns raubte.                                                          |      |
| b Jenes Jenes Beenlay and comment                                                                 |      |

| Drum sprach ber Meister: "Pflud' in dem Revier<br>Ein Aestlein nur dir aus dem ganzen Haufen,<br>Gleich zeiget, was du benkft, sich nichtig bir."        | 28 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ich langte hin, um etwas anszuraufen,<br>Und rif vom großen Dornstrauch eine Ruthe.<br>"Basknickt du mich?" hört' ich ben Stumpf da schnaufen            | 31 |
| Als er brauf schwarz geworden von dem Blute,<br>Hört' ich: "Was reißt du mich?" ihn wieder keuchen;<br>"Wie doch verfährst du mit so hartem Muthe?       | 34 |
| Aus Menschen wurden wir zu born'gen Sträuchen;<br>Richt ziemte bir, zu sein so ungelinde,<br>Stedt' unfre Seel' auch einst in Schlangenbäuchen."         |    |
| Gleich einem Afte, bessen grüne Rinde<br>Hier glüht und auf ber andern Seite gischt<br>Und achzt von bem herausgefahrnen Winde:                          | 40 |
| Also entquell aus diesem Zweig gemischt<br>So Red' als Blut, und mir entfiel vor Schrecken<br>Der Zweig; ich stand, wie wem der Muth erlischt.           | 43 |
| "Kount' ich vorher Bertraun bei ihm erweden,<br>Berlette Seele", sprach mein Herr bagegen,<br>"Wie ihn mein Lied allein es ließ entdeden,                | 46 |
| So wagt' er's nimmer, Hand an dich zu legen;<br>Doch zu der That, die felber mich gereut,<br>Trieb ich ihn an des Unglaubhaften wegen.                   | 49 |
| Doch sag' ihm, wer du warst, und er erneut<br>Auf Erden beinen Ruhm, dies zu ersetzen,<br>Wohin er einst der Rücksehr sich erfreut."                     | 52 |
| Der Stamm drauf: "Süß weiß mich bein Wort zu letzen,<br>Daß ich sosort, wenn's euch Berdruß nicht macht,<br>Der Lodung folgend, muß ein wenig schwätzen. | 55 |
| Die Schlüffel beib' hatt' ich in meiner Macht<br>Bum Herzen Friedrich's, und es aufzuschließen<br>Und zu verschließen wußt' ich fanft und facht,         | 58 |
| Und ließ niemanden sein Bertraun genießen.<br>Den hohen Blat füllt' ich getreulich aus,<br>Daß Schlummer mich und Bulsschlag brum verließen.             | 61 |
| Die Metze, nimmer von des Casars Hans<br>Hinweg die buhlerischen Blicke sendend,<br>Der Fürstenhöfe Plag' und Tod und Graus,                             | 64 |

Entflammt' all' Bergen, fie mir fo entwendend; 67 Denn bie, entflammt, entflammten ben Auguft, So meinen lichten Ruhm burch Trauer schändend. Da übt' ich gegen mich, voll Born bie Bruft, 70 Unrecht, vermeinend Schmach burch Tob zu wehren, 3d, ber Gerechtigfeit mir felbft bewußt. Beim neuen Solg thu' ich ben Schwur, ben behren: 73 Die hab' ich meinem Berren nachgestellt, Ihm, ber so würdig sich gemacht ber Ehren. Wenn einer wiederfehrt von euch gur Welt, 76 Co rett' er mein Gebächtniß, bas vom Schlage Roch nieberliegt, ben Reib auf ihn gefällt." Inn'hielt er. Doch ber Dichter: "Seine Klage Berftummt anist, verlier' ben Zeitpunkt nicht, 79 Jetzt leg' ihm vor nach Wunsch jedwede Frage." Drauf ich: "Frag' bu ihn, wol gibt er Bericht, 32 Davon bu glaubst, es fonne mich vergnügen, 3ch fann nicht fprechen vor bes Leibs Bewicht." Da hub er an: "Wenn beinem Bunfch zu gnugen 85 Dit freiem Ginn man fich geneigt beweist, Befangner Beift, fo woll' and bu bich fugen, Co fprich, wie biefem Anotenwuchs ber Beift 88 Sich einverleibt? Auch, wenn bu fannft, verhehle Mir nicht, ob er fich je bem Band entreift?" Da gifchte ftart ber Stamm aus feiner Reble, 91 Bur Stimme marb bann biefes Winbes Weben, Und sprach: "Kurz sei, was ich dir jett erzähle. Wann fich getrennt Die Geel' in wilben Weben 94 Bom Körper, Die fich felber hat entleibt. Beift Minos fie jum fieb'nten Schlunde geben. Sie fällt zum Wald, wo ihr die Wahl nicht bleibt 97 Des Orts, nein, Zufalls Launen sich ergebend, Sie bann empor gleich einem Speltforn treibt, Bur Pflang' und wilben Rante fich erhebend, 100 Un beren Laub bann nagen bie Barpy'n, Schmerz schaffend und ein Thor ben Schmerzen gebend. Gleich andern kehren — nicht sie anzugiehn — Bu unfrer Bulle mir, benn bas barf feine; Bas man fich felbst nahm, wird nicht neu verliehn.

| Dier schleifen wir sie her und in dem Paine           | 106 |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Bier werden unfre Leiber aufgehangen,                 |     |
| Un jedes Mörderschattens Dorn ber feine."             |     |
| Wir hordten auf ben Stamm noch mit Berlangen,         | 109 |
| Bermeinend, mehr ber Runde wurd' er reichen:          |     |
| Ale plötlich garm und Tofen zu uns brangen,           |     |
| Dem Jäger auf bem Anftand zu vergleichen,             | 112 |
| Wann er ben Gber hört, bas Buffa ichallt,             |     |
| Und burch ber Mefte Laub bie Beftien ftreichen.       |     |
| Und fieh, zerkratt und nacht, fo mit Gewalt           | 115 |
| Entflohen von ber Linken ihrer zwei,                  |     |
| Daß jeder Fächer ward zerknickt im Wald.              |     |
| Der vordre rief: "Itt, Tob, fteh', fteh' uns bei!"    | 118 |
| Der andre, dem zu rasch nach seinem Meinen            |     |
| Es ging, rief aus: "Zu Toppo beim Turnei              |     |
| Barft bu fo rafch nicht, Lano, auf ben Beinen",       | 121 |
| Um bann, vielleicht zu befferem Berfchnaufen,         |     |
| Mit einem Bufd, jum Bundel fich zu einen.             |     |
| Und hinter ihnen schoß ein gier'ger Haufen            | 124 |
| Schwarzfarb'ger, wilber Ruben burch ben Sain,         |     |
| Windhunden gleich, die von der Roppel laufen;         |     |
| In ben Geduckten schlingen fie hinein                 | 127 |
| Die Zähn', und als fie stüdweif' ihn zerschliffen,    |     |
| Berschleppten fie das schmerzende Gebein.             |     |
| Da nahm mein Hort mich bei ber Hand, befliffen,       | 130 |
| Bu führen mich zum Bufche, tem vergebens              |     |
| Thränen entrannen aus ben blut'gen Riffen.            |     |
| "Jakob von St.= Andreas, trot des Strebens            | 133 |
| Diente bir nicht", fprach er ,, mein Busch zum Horte? | )   |
| War schuld ich an der Tollheit beines Lebens?"        |     |
| Da sprach mein Herr, als er genaht bem Orte:          | 136 |
| "Wer warst du, daß sammt Blute du beklommen           |     |
| Aus so viel Wunden strömest beine Worte?"             |     |
| Und er zu und: "Ihr Geelen, die gefommen              | 139 |
| Bur Schau ber martervollesten Entehrung,              |     |
| Durch die mir ward mein Blätterschmud genommen        | ,   |
|                                                       | 142 |
| 3d mar aus ber Stadt, Die getauscht Johann,           |     |
| Den Täufer, für den frühern Hort; Berheerung          |     |

| llebt beffen Kunst beshalb an ihr fortan,                                             | 145 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Und wenn auf jeuer Brud' ob Arnos Wogen<br>Ein Reft nicht bem Berberben noch entrann, |     |
| So hätten jene Burger sich betrogen,                                                  | 148 |
| Die fich nach Attila's Bermuftungsgraus                                               |     |
| Dem Wiederaufbau eifrig unterzogen.                                                   |     |
| Bum Galgen macht' ich mir mein eigen Saus."                                           | 151 |

# Vierzehnter Gesang.

| Jusammen, die zerstreuten, sich zu kleiden Zurück sie gebend jenem, der schon heiser. Run kamen wir zur Grenze, wo sich scheiden 4 Der Unterkreise dritter und der zweite Und die Gerechtigkeit beut größre Leiden.  Auf daß ich wohl zur neuen Schildrung schreite, 7 Sag' ich, daß wir zu einer Heide kamen, Die jede Pflanze bannt aus ihrer Weite.  Der schmerzenreiche Wald dient ihr zum Rahmen, 10 Wie dem der bange Graben dient zum Rande; Dort war's, wo hart am Rand den Weg wir nahmen.  Der Boden war von heißem, tiesem Sande 13 Und anders nicht beschaffen als die Auen, Die Cato's kuß einst trat im Afrerlande.  D Rachgeschicke Gottes, welch ein Granen 16 Muß all' erfassen, die da lesen werden, Was jetzt sich offenbarte meinem Schauen!  Bon nackten Seelen sah ich viele Heerden, 19 Die all' erhuben bange Klagelieder; Doch litten sie nicht einerlei Beschwerden.  Rüdlings am Boden lag ein Theil danieder, 22 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Burück sie gebend jenem, der schon heiser. Nun kamen wir zur Grenze, wo sich scheiden Der Unterkreise dritter und der zweite Und die Gerechtigkeit beut größre Leiden. Auf daß ich wohl zur neuen Schildrung schreite, Tag' ich, daß wir zu einer Heide kamen, Die jede Pflanze bannt aus ihrer Weite. Der schmerzenreiche Wald dient ihr zum Rahmen, Wie dem der bange Graben dient zum Rande; Dort war's, wo hart am Rand den Weg wir nahmen. Der Boden war von heißem, tiesem Sande Und anders nicht beschaffen als die Auen, Die Cato's Fuß einst trat im Afrerlande. D Rachgeschicke Gottes, welch ein Granen Wuß all' erfassen, die da lesen werden, Was jetzt sich offenbarte meinem Schauen! Bon nachten Seelen sah ich viele Heerden, Die all' erhuben bange Klagelieder; Doch litten sie nicht einerlei Beschwerden.                                                                                                               |
| Nun kamen wir zur Grenze, wo sich scheiben Der Unterkreise dritter und der zweite Und die Gerechtigkeit beut größre Leiden. Auf daß ich wohl zur neuen Schildrung schreite, Tag' ich, daß wir zu einer Heide kamen, Die jede Pflanze bannt aus ihrer Weite. Der schmerzenreiche Wald dient ihr zum Rahmen, Wie dem der bange Graben dient zum Rahmen, Dort war's, wo hart am Rand den Weg wir nahmen. Der Boden war von heißem, tiesem Sande Und anders nicht beschaffen als die Auen, Die Cato's Fuß einst trat im Afrerlande. D Rachgeschicke Gottes, welch ein Granen Wuß all' erfassen, die da lesen werden, Was jetzt sich offenbarte meinem Schauen! Bon nachten Seelen sah ich viele Heerden, Die all' erhuben bange Klagelieder; Doch litten sie nicht einerlei Beschwerden.                                                                                                                                                         |
| Der Unterkreise dritter und der zweite Und die Gerechtigkeit beut größre Leiden. Auf daß ich wohl zur neuen Schildrung schreite, Sag' ich, daß wir zu einer Heide kamen, Die jede Pflanze bannt aus ihrer Weite. Der schmerzenreiche Wald dient ihr zum Rahmen, Wie dem der bange Graben dient zum Rande; Dort war's, wo hart am Rand den Weg wir nahmen. Der Boden war von heißem, tiesem Sande Und anders nicht beschaffen als die Auen, Die Cato's kuß einst trat im Afrerlande. D Rachgeschicke Gottes, welch ein Granen Wuß all' erfassen, die da lesen werden, Was jetzt sich offenbarte meinem Schauen! Bon nachten Seelen sah ich viele Heerden, Die all' erhuben bange Klagelieder; Doch litten sie nicht einerlei Beschwerden.                                                                                                                                                                                                     |
| Und die Gerechtigkeit beut größre Leiden. Auf daß ich wohl zur neuen Schildrung schreite, Sag' ich, daß wir zu einer Heide kamen, Die jede Pflanze bannt aus ihrer Weite. Der schmerzenreiche Wald dient ihr zum Rahmen, Wie dem der bange Graben dient zum Rande; Dort war's, wo hart am Rand den Weg wir nahmen. Der Boden war von heißem, tiesem Sande Und anders nicht beschaffen als die Auen, Die Cato's Fuß einst trat im Afrerlande. D Rachgeschicke Gottes, welch ein Granen Wuß all' erfassen, die da lesen werden, Was jetzt sich offenbarte meinem Schauen! Bon nachten Seelen sah ich viele Heerden, Die all' erhuben bange Klagelieder; Doch litten sie nicht einerlei Beschwerden.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Auf daß ich wohl zur neuen Schildrung schreite, Sag' ich, daß wir zu einer Heibe kamen, Die jede Pflanze bannt aus ihrer Weite.  Der schmerzenreiche Wald dient ihr zum Rahmen, Wie dem der bange Graben dient zum Rahmen, Dort war's, wo hart am Rand den Weg wir nahmen.  Der Boden war von heißem, tiesem Sande Und anders nicht beschaffen als die Auen, Die Cato's Fuß einst trat im Afrerlande.  D Rachgeschicke Gottes, welch ein Granen Wuß all' erfassen, die da lesen werden, Was jetzt sich offenbarte meinem Schauen!  Bon nacten Seelen sah ich viele Heerden, Die all' erhuben bange Klagelieder; Doch litten sie nicht einerlei Beschwerden.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sag' ich, daß wir zu einer Beibe kamen, Die jede Pflanze bannt aus ihrer Weite.  Der schmerzenreiche Wald dient ihr zum Rahmen, 10 Wie dem der bange Graben dient zum Rahmen, 20 Dort war's, wo hart am Rand den Weg wir nahmen.  Der Boden war von heißem, tiefem Sande 13 Und anders nicht beschaffen als die Auen, Die Cato's Fuß einst trat im Afrerlande.  D Rachgeschicke Gottes, welch ein Granen 16 Muß all' erfassen, die da lesen werden, Was jetzt sich offenbarte meinem Schauen!  Bon nacten Seelen sah ich viele Heerden, 19 Die all' erhuben bange Klagelieder; Doch litten sie nicht einerlei Beschwerden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Die jede Pflanze bannt aus ihrer Weite.  Der schmerzenreiche Wald dient ihr zum Rahmen, Wie dem der bange Graben dient zum Rahmen, Dort war's, wo hart am Rand den Weg wir nahmen.  Der Boden war von heißem, tiesem Sande Und anders nicht beschaffen als die Auen, Die Cato's Fuß einst trat im Afrerlande.  D Rachgeschicke Gottes, welch ein Granen Wuß all' erfassen, die da lesen werden, Was jetzt sich offenbarte meinem Schauen!  Bon nackten Seelen sah ich viele Heerden, Die all' erhuben bange Klagelieder; Doch litten sie nicht einerlei Beschwerden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Der schmerzenreiche Wald bient ihr zum Rahmen, Wie dem der bange Graben dient zum Rande; Dort war's, wo hart am Rand den Weg wir nahmen. Der Boden war von heißem, tiesem Sande Und anders nicht beschaffen als die Anen, Die Cato's Fuß einst trat im Afrerlande. D Rachgeschicke Gottes, welch ein Granen Wuß all' erfassen, die da lesen werden, Was jetzt sich offenbarte meinem Schauen! Bon nackten Seelen sah ich viele Heerden, Die all' erhuben bange Klagelieder; Doch litten sie nicht einerlei Beschwerden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wie bem ber bange Graben bient zum Ranbe; Dort war's, wo hart am Rand ben Weg wir nahmen. Der Boden war von heißem, tiefem Sande Und anders nicht beschaffen als die Anen, Die Cato's Fuß einst trat im Afrerlande. D Rachgeschicke Gottes, welch ein Granen Wuß all' erfassen, die da lesen werden, Was jetzt sich offenbarte meinem Schauen! Bon nackten Seelen sah ich viele Heerden, Die all' erhuben bange Klagelieder; Doch litten sie nicht einerlei Beschwerden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dort war's, wo hart am Rand den Weg wir nahmen. Der Boden war von heißem, tiefem Sande Und anders nicht beschaffen als die Auen, Die Cato's Fuß einst trat im Afrerlande.  D Rachgeschicke Gottes, welch ein Granen Wuß all' erfassen, die da lesen werden, Was jetzt sich offenbarte meinem Schauen!  Bon nackten Seelen sah ich viele Heerden, Die all' erhuben bange Klagelieder; Doch litten sie nicht einerlei Beschwerden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Der Boben war von heißem, tiefem Sanbe Und anders nicht beschaffen als die Auen, Die Cato's Fuß einst trat im Afrerlande.  D Rachgeschicke Gottes, welch ein Granen Wuß all' erfassen, die da lesen werden, Was jetzt sich offenbarte meinem Schauen!  Bon nackten Seelen sah ich viele Heerden, Die all' erhuben bange Klagelieder; Doch litten sie nicht einerlei Beschwerden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Und anders nicht beschaffen als die Auen, Die Cato's Fuß einst trat im Afrerlande.  D Rachgeschicke Gottes, welch ein Grauen Wuß all' erfassen, die da lesen werden, Was jetzt sich offenbarte meinem Schauen!  Bon nackten Seelen sah ich viele Heerden, Die all' erhuben bange Klagelieder; Doch litten sie nicht einerlei Beschwerden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die Cato's Fuß einst trat im Afrerlande.  D Rachgeschicke Gottes, welch ein Granen Muß all' erfassen, die da lesen werden, Was jetzt sich offenbarte meinem Schauen!  Bon nackten Seelen sah ich viele Heerden, Die all' erhuben bange Klagelieder; Doch litten sie nicht einerlei Beschwerden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| D Rachgeschicke Gottes, welch ein Grauen Muß all' erfassen, die da lesen werden, Was jetzt sich offenbarte meinem Schauen! Bon nackten Seelen sah ich viele Heerden, Die all' erhuben bange Klagelieder; Doch litten sie nicht einerlei Beschwerden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Muß all' erfassen, die da lesen werden, Bas jetzt sich offenbarte meinem Schauen!<br>Bon nackten Seelen sah ich viele Heerden, 19<br>Die all' erhuben bange Klagelieder;<br>Doch litten sie nicht einerlei Beschwerden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Was jetzt fich offenbarte meinem Schanen!<br>Bon nackten Seelen sah ich viele Heerben, 19<br>Die all' erhuben bange Klagelieber;<br>Doch litten sie nicht einerlei Beschwerden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Von nackten Seelen sah ich viele Heerben, 19<br>Die all' erhuben bange Klagelieber;<br>Doch litten sie nicht einerlei Beschwerden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Die all' erhuben bange Klagelieber;<br>Doch litten fie nicht einerlei Beschwerden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Doch litten sie nicht einerlei Beschwerden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| the country and country and country are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ein andrer saß in sich geschmiegt am Grunde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ein britter ging fortwährend hin und wieder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Der lette war ber größt' in biesem Runde, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Und kleiner, ber ba lag ber Marter wegen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Doch mehr ber Klagen sprudelnd aus dem Munde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Und auf die ganze Bufte fiel ein Regen                                                       | 28 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Langfam herab von großen Feuerballen,                                                        |    |
| Gebirgeschnee gleich, wenn sich bie Winde legen.                                             |    |
| Wie Alexander auf fein Beer fah fallen                                                       | 31 |
| Feurflammen an bes Indus beißem Strand                                                       |    |
| Bur Erd' und bort sie ungedämpft noch wallen;                                                |    |
| Drum ließ mit Borficht er bas bort'ge Land                                                   | 34 |
| Feft stampfen von ben Beeren, leichter wehrend                                               |    |
| Und löschend, wenn noch einzeln mar ber Brand.                                               |    |
| So stieg bie Glut hinunter immermahrend,                                                     | 37 |
| Und, ba ber Sand entglomm, wie unterm Stahl                                                  |    |
| Der Zunder, gar mit Doppelichmerz versehrend.                                                |    |
| Die armen Bande konnten nie einmal                                                           | 4( |
| Bom Tange raften, hier bald und bald borten                                                  | •  |
| Abschlagend den stets neuen Fenerstrahl.                                                     |    |
| Ich sprach: "Der du gesiegt an allen Orten,                                                  | 45 |
| Nur nicht, als ber Dämonen grimme Wuth                                                       | •  |
| Getrott une an bem Thor mit heft'gen Worten,                                                 |    |
| Wer ift ber Große, bem ben Trot bie Glut,                                                    | 46 |
| Wie er gekauert liegt, nicht scheint zu lähmen,                                              |    |
| Noch zu erweichen diese Feuerflut?"                                                          |    |
| Und eben ber, sobald er mocht' vernehmen                                                     | 49 |
| Die an ben hort von mir gethane Frage,                                                       |    |
| Rief aus: "Wie ich gelebt, bin ich als Schemen.                                              |    |
| Db Zens auch feinen Schmied ermüdend plage,                                                  | 55 |
| Dem er ben Blitftrahl nahm für feine Rache,                                                  |    |
| Danit er mich erschlug am letten Tage;                                                       |    |
| Db er sie all im Wechsel mude mache                                                          | 53 |
| In Aetnas ichwarzem Schacht, fein gang Geleit,                                               |    |
| Und ruf': «D hilf, Bulcan, hilf meiner Sache!»                                               |    |
| Wie er gethau in dem Thlegräeritreit:                                                        | 58 |
| Und ob er auf mich schieß' im vollen Grimme:                                                 |    |
| Und ob er auf mich schieß' im vollen Grimme:<br>Doch wird der Rach' er froh zu keiner Zeit." |    |
| Da fprach mein Führer mit fo ftarter Stimme,                                                 | 63 |
| Wie ich bisher ihn hörte nimmer fchrein:                                                     | •  |
| "D Rapaneus, baburch, bag nie bem Grimme                                                     |    |
| Dein Stolz entsagt, vermehrt sich beine Bein,                                                | 6  |
| Weil nichts für beine Buth als dieses wilde                                                  |    |
| Gerase bich vollkommen kann kaftein."                                                        |    |

| Bu mir sich wendend sprach er drauf voll Milbe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| "Den sieben Fürsten, die vor Theben waren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| Behört' er zu und bot dort im Gefilde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Gott Trot wie jett mit schmähendem Gebaren;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 |
| Doch, wie ich sprach, mit wohlverdienten Wehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| Lohnt feiner Bruft dies läfternde Berfahren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| Bett folge mir; doch magft bu forgsam sehen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73 |
| Den Fuß nicht in ben heißen Sand zu feten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| Dicht an bem Rand bes Forstes magst bu geben."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| Wir famen zu bem Ort nun fonder Schwätzen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 76 |
| Wo aus bem Wald ein kleiner Bach entquillt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| Deg Roth mir noch das Haar stränbt vor Entsetzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| Wie aus bem Schwefelquell ber Sprudel schwillt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79 |
| Den fich die Buhlerinnen bann vertheilen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| Go rann er nieber burch bas Sandgefild.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| Sein Bette war wie beibe Ufersteilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 82 |
| Bufammt ber Ginfaffung aus Stein gegründet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| Ein Zeichen, bier muff' ich binübereilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| "Bon allem, was ich bir bisher gefündet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85 |
| Seit unser Fußtritt jenes Thor burchftrich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| Deg Schwelle keinem jemals ward verspündet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| Erblidte nichts bein Ange siderlich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88 |
| Dem fo wie diesem Bachlein Acht gebührte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| Das alle Flammen auslöscht über sich."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| Das war die Rede bessen, der mich führte;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91 |
| Da war, daß er mich fpeife, meine Bitte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| Da nach ber Speif' ich bas Berlangen spürte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94 |
| Das Kreta heißt", fprach er zu mir gewandt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| "Deg Rönig hielt die Welt in reiner Sitte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| Gin Berg ift bort, ber 3ba wird genannt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97 |
| Bewässert und belaubt und hoch zu loben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •  |
| Jett ragt veraltet er, öb', unbefannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| m o · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00 |
| Gleichwie in sichrer Wieg', und weinte ber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| Erregte fie jum Schut ein macht'ges Toben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| a m and a distance of the state | 03 |
| Der damiettewärts die Ferse wendet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 |
| Und Rom beschaut, als ob's sein Spiegel war'.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

| Aus feinem Golbe ift fein Saupt vollendet,        | 106  |
|---------------------------------------------------|------|
| Mus reinem Gilber Arm und Bruft gebaut,           |      |
| Dann folget Erz, bas an ber Bablung enbet.        |      |
| Drauf abwarts man erlefnes Gifen fchaut,          | 109  |
| Bon Thon ift nur ber rechte Fuß gefchaffen,       |      |
| Dem stehend mehr er als bem andern traut.         |      |
| Die Blieder all, nur nicht bas goldne, flaffen    | 112  |
| Bon einem Spalt, aus welchem Thränen fliegen      |      |
| Und, jene Grott' aushöhlend, fich entraffen,      |      |
| Dann eilends burch bies Thal hinunterschießen,    | 115  |
| Als Adperon, Styr, Phlegethon fich zeigen,        |      |
| Dann fich burch biefen fcmalen Bang ergießen,     |      |
| Bulett, wo weiter nicht hinabzufteigen,           | 118  |
| Kochtus zeugend, beffen Sumpf fich bir            |      |
| Roch zeigt; drum will von ihm ich schweigen."     |      |
| Und ich: "Sofern von unferm Erbrevier             | 121  |
| Der kleine Bady entspringt auf folde Weife,       |      |
| Wie fommt's, bag ich ihn feh' am Rand erft bier?" |      |
| Und er: "Du weißt, wir find in einem Rreife,      | 124  |
| Und burftest bu fo weit hinab gelangen,           |      |
| So haft bu body, weil fich nach links bie Reife   |      |
| Stets manbte, nicht ben gangen Rreis umgangen;    | 127  |
| Erblidft bu brum auch Neues maucherlei,           |      |
| Coll nicht Bermundrung bein Geficht umfangen."    |      |
| Ich brauf: "Wo Phlegethon, wo Lethe fei,          | 130  |
| Erklar's! Bon einem hört' ich nichts bich fagen,  | 200  |
| Den andern miffest bu den Thränen bei."           |      |
| "Mit jeder Frage schaffft bu mir Behagen",        | 133  |
| Sprach er, "indeß die rothen Wellen gaben         | 100  |
| Die Antwort schon auf eine beiner Fragen.         |      |
| Lethe wirft fehn bu, boch nicht hier im Graben;   | 136  |
| Erft, wo die Seelen all hingehn jum Babe,         | 100  |
| Wenn sie durch Reu die Schuld erledigt haben."    |      |
| Da fprach er: "Beit ift's, bag wir biefem Bfabe   | 139  |
| Um Busch entfliehen, folge mir sofort!            | 100  |
| Wir gehn, wo nicht entbrannt sind bie Gestade,    |      |
| Und jeder heiße Qualm verschwindet bort."         | 142  |
| Year And a seminary and a seminary and a          | - 24 |

### Junfzehnter Gefang.

| Die Flandrer zwischen Brügge und Cabsand,<br>Damit die Flut entweiche, Dämm' erhoben,<br>Die Paduaner auch am Brentastrand,<br>Um die Castell' und Billen zu bewahren,<br>Bevor die Kärnterhöhe Sitz' empfand:<br>So mußten hier sich Dämm' uns offenbaren;<br>Doch nicht beliebt' es, sie so start zu bauen,<br>Dem, der sie schuf, wie jen' auch größer waren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Gleichwie aus Furcht vor Oceanes Toben Die Flandrer zwischen Brügge und Cabsand, Damit die Flut entweiche, Dämm' erhoben, Die Paduaner auch am Brentastrand, Um die Castell' und Villen zu bewahren, Bevor die Kärnterhöhe Sitz' empfand: So mußten hier sich Dämm' uns offenbaren; Doch nicht beliebt' es, sie so start zu bauen, Dem, der sie schuf, wie jen' auch größer waren. Schon waren wir so fern den wald'gen Gauen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Die Flandrer zwischen Brügge und Cabsand,<br>Damit die Flut entweiche, Dämm' erhoben,<br>Die Paduaner auch am Brentastrand,<br>Um die Castell' und Villen zu bewahren,<br>Bevor die Kärnterhöhe Sitz' empfand:<br>So mußten hier sich Dämm' uns offenbaren;<br>Doch nicht beliebt' es, sie so start zu bauen,<br>Dem, der sie schuf, wie jen' auch größer waren.<br>Schon waren wir so fern den wald'gen Gauen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Damit die Flut entweiche, Dämm' erhoben,<br>Die Paduaner auch am Brentastrand,<br>Um die Castell' und Billen zu bewahren,<br>Bevor die Kärnterhöhe Site' empfand:<br>So mußten hier sich Dämm' uns offenbaren;<br>Doch nicht beliebt' es, sie so start zu bauen,<br>Dem, der sie schuf, wie jen' auch größer waren.<br>Schon waren wir so fern den wald'gen Gauen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 |
| Damit die Flut entweiche, Dämm' erhoben,<br>Die Paduaner auch am Brentastrand,<br>Um die Castell' und Billen zu bewahren,<br>Bevor die Kärnterhöhe Site' empfand:<br>So mußten hier sich Dämm' uns offenbaren;<br>Doch nicht beliebt' es, sie so start zu bauen,<br>Dem, der sie schuf, wie jen' auch größer waren.<br>Schon waren wir so fern den wald'gen Gauen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Die Paduaner auch am Brentastrand,<br>Um die Castell' und Billen zu bewahren,<br>Bevor die Kärnterhöhe Site' empfand:<br>So mußten hier sich Dämm' uns offenbaren;<br>Doch nicht beliebt' es, sie so stark zu bauen,<br>Dem, der sie schuf, wie jen' auch größer waren.<br>Schon waren wir so fern den wald'gen Gauen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Bevor die Karnterhöhe Sit,' empfand:<br>So mußten hier sich Danim' uns offenbaren; 1<br>Doch nicht beliebt' cs, sie so stark zu bauen,<br>Dem, ber sie schuf, wie jen' auch größer waren.<br>Schon waren wir so fern ben wald'gen Gauen, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 |
| Bevor die Karnterhöhe Sit,' empfand:<br>So mußten hier sich Danim' uns offenbaren; 1<br>Doch nicht beliebt' cs, sie so stark zu bauen,<br>Dem, ber sie schuf, wie jen' auch größer waren.<br>Schon waren wir so fern ben wald'gen Gauen, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| So mußten hier sich Danim' uns offenbaren; 1<br>Doch nicht beliebt' es, sie so stark zu bauen,<br>Dem, ber sie schuf, wie jen' auch größer waren.<br>Schon waren wir so fern ben wald'gen Gauen, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Dem, ber fie fcuf, wie jen' auch größer waren. Schon waren wir fo fern ben malb'gen Gauen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 |
| Dem, ber fie fcuf, wie jen' auch größer waren. Schon waren wir fo fern ben malb'gen Gauen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| Schon waren wir fo fern ben malb'gen Gauen, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| Daß ich nicht sabe mehr, wo sie gelegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| Wenn ich mich wandt' auch, um zurückzuschauen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Da kam ein Trupp von Seelen und entgegen . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 |
| Den Damm entlang und jeber einzle trachtet'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Uns zu beschaun, wie wir im Neumond pflegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| 0 0 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 |
| Und zog so unserthalb die Brau herauf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Wie auf das Dehr ein alter Schneider achtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| So angegafft von biefem Brüderhauf, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 |
| Erfaßte jemand mich, ber mich erkannte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Beim Saum, und: "Welch ein Wunder!" fuhr er auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| , and the same of | 5 |
| Starrt' auf bas braune Antlit mit Begier;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Und ob auch sehr verstellt war dies verbrannte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |

Geficht, so ward es boch bald fenntlich mir, 25 Und feinem Untlit naht' ich brauf bas meine Und fprach: "Gi, Berr Brunetto, feib ihr bier?" Und er: "Wenn ich bir nicht unhöflich fcheine, Mein Cohn, fo geht Brunett mit bir und fehrt Ein wenig ab fich bier von bem Bereine." Und ich: "Das ift's, mas felbst mein Berg begehrt; 34 Wenn's euch beliebt, fet ich mich mit euch nieber, Wenn er, ber mich hierher führt, mir's gewährt." -"Wer von une aueruht, Cohn", fprach er hinwieder, 37 Liegt hundert Jahre lang bernach im Brande Und barf nicht einmal luften feine Glieber. Drum geh' nur, und bir folg' ich am Gewande; 40 Dann fehr' ich wieder um zu meinem Reigen, Der manbernd trauert um bie em'ge Schanbe." Richt magent von bem Weg herabzufteigen, 43 Um ihm gleichtief zu gehn, hielt nieder ich Das Saupt, wie wer's aus Chrfurcht pflegt zu neigen. Und er: "Welch Blud führt, welche Schidung bich Bor beinem letten Tag ber gu ben Schatten, Und wer ift jener, bein Begleiter? Sprich!" "Dort", fprach ich, "auf bes Lebens heitern Matten 49 War's, wo ich mich in einem Thal verlor, Eh' meine Jahr' ihr Ziel gefunden hatten. Früh geftern wollt' ich tehren, boch zuvor 52 Ram jener, als ins Thal ich umtehrt' eben. Der zu ber Beimfehr biefen Bfad erfor." Und er: "Folgst bu bem Stern, ber bir gegeben, 55 Rannst nicht verfehlen bu ben Bort ber Ehre, Wenn ich es recht erforscht im fconen Leben. Und wenn ich nicht fo früh gestorben wäre, 58 Dieweil bes himmels Gnad' an bir unendlich, Batt' ich bein Werf gestärft burch meine Lehre. Doch jenes Bolt, fo unbantbar und icanblich 6£ Entstiegen eh'bem von Fiefole, Um Schiefer noch und an ben Felfen fenntlich. Bereitet bir ob beiner Tugend Weh, 64 Und so geschieht's mit Recht: benn nimmer trage Die fufe Reige Frucht bei Dorn und Schleb'.

| Blint nennt fie broben eine alte Sage,               | 67   |
|------------------------------------------------------|------|
| Die geizig neibifch übermuth'gen Befen:              |      |
| Dag nimmer beren Sitte bir behage!                   |      |
| Das Schicksal hat bir große Ehr' erlefen,            | 70   |
| Denn Sunger einft nach bir empfinden fie,            |      |
| Die hier und bort, boch wird fein Rraut fie afen.    |      |
| Bur Streu' gertrete felber fich bas Bieh             | 73   |
| Fiefoles, boch rühr' es an die Bflange,              |      |
| Dafern ihr Mift fie zeugen follte, nie,              |      |
| Mus ber bie beil'ge Saat entfprieft mit Glanze       | 76   |
| Der Römer, Die nicht wichen von bem Drt,             | • •  |
| Indeg man baut' an jener Bosheitschange!" -          |      |
| "Wenn Gott erhörete mein flebend Bort",              | 79   |
| Entgegnet' ich ihm drauf, "fürwahr ihr waret         |      |
| Roch in ber Reihe ber Lebend'gen bort.               |      |
| Fest halt mein Ginn, ob auch mit Schmerz verzehret,  | . 82 |
| Die liebreich holben, vaterlichen Buge               |      |
| Bon euch bort oben, als ihr mich gelehret            |      |
| Tagtäglich ew'gen Ruhms erhabne Flüge;               | 85   |
| Und wie ich werth sie halte lebenslang,              |      |
| Find' ich fein Wort, bas mir bafur genüge.           |      |
| Das, mas ihr fprecht von meinem Lebensgang,          | 88.  |
| Will ich ber Frau nebst anderem entfalten,           |      |
| Die's wiffen wird, sobald zu ihr ich brang.          |      |
| So viel indessen sei euch nicht verhalten:           | 91   |
| Wofern nur mein Gewiffen mich nicht plagt,           |      |
| Bin ich gefaßt auf bes Gefchides Walten.             |      |
| Richt neu ist mir, mas ihr als Angeld fagt:          | 94   |
| Drum, wie bie Sade ichwingt ber Bauersmann,          |      |
| Dreh' auch ben Reif Fortuna, wie's behagt."          |      |
| Gewandt mit rechter Wange fah mich an                | 97   |
| Und blidte rudwärts jeto mein Geleiter,              |      |
| Und: "Wer es merkt, ber hört recht!" fprach er bann. |      |
|                                                      | 100  |
| Mit Herrn Brunett und bat ihn, mir zu nennen         |      |
| Bei Namen feine wichtigften Begleiter.               |      |
| 11                                                   | 103  |
| Doch löblich, andre nicht zu offenbaren.             |      |
| Es fehlt an Beit, wir muffen balt uns trennen.       | ٠    |

| Mus lauter Beiftlichen bestehn bie Scharen,       | 106 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Gar hochgelahrt, bie großen Ruf empfangen,        |     |
| Die alle gleichen Gehle theilhaftig waren.        |     |
| Dort tommt mit ihnen Priscian gegangen,           | 109 |
| Franz von Accorso auch, ja, und ich wies,         |     |
| Batt'ft bu nach solchem Grind gehegt Berlangen,   |     |
| Dir ben auch, ben ber Anecht ber Anechte hieß     | 112 |
| Bom Arno zu dem Bacchiglione gehn,                |     |
| Wo Tod die arge Nerv' erschlaffen ließ.           |     |
| Mehr fagt' ich noch, boch Wehn und Redestehn      | 115 |
| Darf länger nicht mehr währen, weil inmitten      |     |
| Der fand'gen Bufte neue Dampfe wehn.              |     |
| Ein Saufe, ben ich fliehn muß, tommt geschritten, | 118 |
| Mur bes Thefaurus lag mich noch erwähnen,         |     |
| Der mich verewigt; mehr will ich nicht bitten."   |     |
| Sich wenbend, ichien er einer brauf von benen,    | 121 |
| Die nach bem grunen Tuch begierig find            |     |
| 3m Beroneferfeld, und ichien von jenen            |     |
| Richt ber perliert, nein, sondern ber gewinnt.    | 124 |

#### Sechzehnter Gefang.

| Des Baffers, das zum andern Rreis fich fentte,                                                                                                        | 1   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Wie wenn die Bienen um die Stöcke schwärmen:<br>Als seinen Lauf ein Schattenkleeblatt lenkte<br>Rach uns, sich trennend von der Schar, die bort       | 4   |
| Der Regen harter Beinigungen tränkte.<br>Sie nahten uns, und jeder schrie das Wort:<br>"Bleib stehn, denn nach der Kleidung zu ermeffen               | 7   |
| Bist du aus unserm bosen heimatsort." Weh', welche Wunden von dem Feu'r gefressen                                                                     | 10  |
| Sah ich an ihren Leibern, neu' und alte!<br>Roch fühl' ich Schmerz, erinnr' ich mich nur beffen.<br>Mein Lehrer merkt' auf das, was jetzt erschallte, | 13  |
| Sah nach mir hin und sprach: "Anitt verweile,<br>Hier ziemt's, daß man gefällig sich verhalte.<br>Ja, sagen würd' ich, regnete nicht Pfeile           | 16  |
| Bon Feuer die Natur in diesen Landen,<br>Dir zieme mehr als ihnen hier die Eile."<br>Doch jene wiederholten, als wir standen,                         | 19  |
| Den alten Bers, drauf, als sie nah uns sehn, Sich alle drei zu einem Rad verbanden.                                                                   | 4.5 |
| Wie Kampfer, wenn gefalbt und nadt fie ftehn,<br>Den vortheilhaften Angriff erst erwägen,<br>Eh' noch ein Ausfall ober Stoß geschehn:                 | 22  |
| So mandt' ein jeder bei dem Kreisbewegen<br>Auf mich sein Antlit, aber stets gewandt<br>Den Hals den Füßen unterwegs entgegen.                        | 25  |
| Dante, Die göttliche Romöbie. I. 5                                                                                                                    |     |

| "Mag auch das Elend im nachgieb'gen Sand              | 28 |
|-------------------------------------------------------|----|
| Co uns als unferm Flehn Berachtung bringen",          |    |
| Rief einer, "und wir felbst, hautlos, verbrannt:      |    |
| So lag body unfern Ruf bein Berg bezwingen,           | 31 |
| Und fag' une, wer bu bift, ber wohlberathen           |    |
| Lebend'gen Schritts bie Bolle fann burchbringen.      |    |
| Der hier, in beffen Spur bu mich fiehst waten,        | 34 |
| Ift er gleich nacht und um fein Saar gekommen,        |    |
| War höhern Ranges, als bu magst errathen,             |    |
| Mit Ramen Guidoguerra, jener frommen                  | 37 |
| Gualdrada Entel, ber mit Geift und Schwerte           |    |
| In feinem Leben Großes unternommen.                   |    |
| Und hinter mir burchstrebt bie fand'ge Fahrte         | 40 |
| Tegghiajo Aldobrandi, teffen Stimme                   |    |
| Man auf ber Erbe leiber wenig ehrte.                  |    |
| 3ch aber, leidend hier von gleichem Grimme,           | 43 |
| Bin Jakob Rufticucci, und fürwahr                     |    |
| Bor allem fchabet mir mein Weib, bas fchlimme."       |    |
| Sofern ich sicher vor dem Feuer war,                  | 46 |
| So war' ich unter sie hinabgesprungen,                |    |
| Gelitten hatt' es wol mein Meifter gar.               |    |
| Doch weil mich Brand und Flammen bort umrungen,       | 49 |
| hielt meinem Triebe Furcht bas Widerspiel,            |    |
| So gern ich sie mit Armen hätt' umschlungen.          |    |
| Ich sprach barauf: "Berachtung nicht, boch viel       | 52 |
| Schmerz schuf mir eure Lag' und tiefes Grämen,        |    |
| Dem wol die spätste Zeit erft fett ein Ziel,          |    |
| Sobald ich nur vermochte zu entnehmen                 | 55 |
| Mus bem, womit mein Meister mich belehrt,             |    |
| Daß Leute, so wie ihr seid, hieher kämen.             |    |
| Ich bin aus euerm Land, und hochverehrt               | 58 |
| Sind eure Namen mir und Thaten alle,                  |    |
| Ich hört' und dachte gern von eurem Werth!            |    |
| Zueilend suger Frucht laff' ich die Galle,            | 61 |
| Die mir verheißen mein wahrhafter Hort;               |    |
| Doch ziemt's, daß ich das Centrum erst durchfalle." — |    |
| "Wenn beine Seele", war barauf fein Bort,             | 64 |
| "Voch lange soll geleiten beine Glieber,              |    |
| Dein Ruhm bich überleben fort und fort:               |    |

| So spring, vewohnet noch ein Doch- und Bieder=                                      | 67       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sinn unfre Stadt, wo er gewohnt bisher,                                             |          |
| Wie, oder liegt er gänzlich bort banieber?                                          |          |
| Denn ber mit uns feit furgem, Borfier,                                              | 70       |
| Sier leidet und bort geht mit ben Genoffen,                                         |          |
| Dualt uns mit feinen Worten nur zu fehr." -                                         |          |
| "Das neue Bolt, ber Reichthum, fchnell entfproffen,                                 | 73       |
| Sat dich mit Stolz und Uebermuth bethört.                                           |          |
| Horenz, daß schon drob deine Thränen flossen";                                      |          |
| Co rief ich aus, ben Blid gur Boh' emport.                                          | 76       |
| Die brei im Wahn, ich fprech' um ihretwillen,                                       |          |
| Blidten fich an, wie wenn man Wahrheit hort.                                        |          |
| "Wenn bir's auch fünftig andrer Bunfch zu ftillen                                   | 79       |
| Co leicht wird, außerten all' breie fich,                                           |          |
| Dann Beil bir, fprichft bu fo nach eignem Willen!                                   | !        |
| Wenn, biefen finftern Orten fern, bu bich                                           | 82       |
| Rehrst wieder zu bem ichonen Sternenscheine,                                        |          |
| Und freud'gen Herzens ausrufft: Dort war ich!                                       |          |
| Dann gruß' die Welt von unferem Bereine!"                                           | 85       |
| Den Reif auflösend liefen sie sodann,                                               |          |
| Als ob beflügelt waren ihre Beine.                                                  |          |
| Raum glaub' ich, bag man Amen schneller fann                                        | 88       |
| Aussprechen, als die brei anitt entschwanden;                                       | G.C.     |
| Barauf mein Meister auch 211 gehn begann                                            |          |
| Worauf mein Meister auch zu gehn begann. Ich folgt' ihm und in kurzer Zeit befanden | 91       |
| Wir uns so nahe des Gewässers Klange,                                               | 31       |
| Man hätte, was wir fprachen, taum verstanden.                                       |          |
| Sowie ber Flug, ber erft' im eignen Bange                                           | 94       |
| Gen Often von des Beso Höhen schießt                                                | <i>.</i> |
| Hinab vom linten Apenninenhange,                                                    |          |
| Als Aquacheta oben sich ergießt,                                                    | 97       |
| Ch' er ins niedre Bett hinabgefallen,                                               | 3.       |
| Und bann bei Forli frei bes Namens fließt;                                          |          |
|                                                                                     | `<br>100 |
| Durchs Hochgebirg' entstürzt zu einem Schachte,                                     | 100      |
| Für tausend sollt' er als Aspl bort hallen:                                         |          |
|                                                                                     | 103      |
| Die trübe Welle von ber Felsensteile,                                               | .03      |
| Die taub das Ohr in kurzer Zeit wol machte.                                         |          |
| Die tune but Die in turger gen wet munit.                                           |          |

| In hatt umfahungen mich mit einem Geite;             | 106 |
|------------------------------------------------------|-----|
| Bu fahn bacht' ich bamit in frühern Stunden          |     |
| Das fled'ge Pantherthier zu meinem Beile.            |     |
| Nachdem ich dies mir völlig abgebunden,              | 109 |
| Sowie es mir befohlen mein Berather,                 |     |
| Reicht' ich es ihm, zu einem Anau'l gewunden.        |     |
| Bur rechten Seite hingewandt bann trat er,           | 112 |
| Doch ohne dicht zum Rande hinzuschreiten,            |     |
| Barf er es nieder in den tiefen Krater.              |     |
| Bett muß fich etwas Neues wol bereiten,              | 115 |
| Sprach ich in mir, bei biefem neuen Beichen,         |     |
| Das bes Gebieters Blide fo begleiten.                |     |
| D nimmer barf bie Borficht uns entweichen            | 118 |
| Bei benen, Die nicht blos die That gewahren,         | 410 |
| Rein, die Gedanken mit bem Beift erreichen!          |     |
| Er sprach: "Bald wird nun aus ber Tiefe fahren,      | 121 |
| Bas ich erwart'; und was bein Geift erwägt,          |     |
| Bald wird es beinem Blick sich offenbaren."          |     |
| Der Wahrheit, die der Lüge Antlit trägt,             | 124 |
| Schließe ber Mensch bie Lipp', ist's möglich, immer, | 144 |
| Beil schuldlos er Beschämung sich erregt.            |     |
| Doch hier, o Lefer, kann ich schweigen nimmer,       | 40= |
|                                                      | 127 |
| Bei der Komödie hier thu' ich den Schwur:            |     |
| So mahr ihr bleibe langen Beifalls Schimmer!         |     |
| Durch dide, finstre Lüfte, sah ich, fuhr             | 130 |
| Herauf wie schwimmend ein Gebild, ein Schrecken      |     |
| Wol felbst für Menschen stärkerer Natur,             |     |
| Wie fehrend, wer getaucht ins Meeresbecken           | 133 |
| Des Anters wegen, ber sich eingezähnt                |     |
| In Klippen, und mas fonst die Wogen beden,           |     |
| Einzieht die Fuß' und oberhalb fich debut.           | 136 |

### Siebzehnter Gefang.

| "Das Unthier Ichau", mit spigem Schweif bewehrt, | 1  |
|--------------------------------------------------|----|
| Das Berge, Mauern, Waffen mag burchbrechen,      |    |
| Schau' bie Berpeftung, Die bas All verfehrt!"    | ٠  |
| Co hub mein Fuhrer an mit mir zu fprechen,       | 4  |
| Und winkt' ihm, bag es nahete bem Rande,         |    |
| Dicht hin zu den beschrittnen Marmorflächen.     |    |
| Und dieses Scheusal von Betrug und Schande       | 7  |
|                                                  | •  |
| Ram an, und Kopf und Brust heranbewegt,          |    |
| Bog es ben Schweif jedennoch nicht jum Strande.  |    |
| Gar ebel ift bas Antlit, bas es trägt,           | 10 |
| So milb war's äußerlich und ohne Grauen,         |    |
| Das übrige, so wie's bei Schlangen pflegt:       |    |
| Behaart bis an die Achseln beide Klauen.         | 13 |
| Auf Bruft und Ruden und ben beiden Seiten        |    |
| Ließ es gemalte Rreif' und Anoten schauen.       |    |
| Die Türken felbst und Tatarn nicht bereiten      | 16 |
| Die Grund= und Auffarb' am Gewande bunter,       |    |
| Noch fonnte folch Gewirk Arachne breiten.        |    |
| Cowie man überm Waffer halb, halb brunter        | 19 |
| Dft Barten ftehn fieht an Gemäffere Rand;        |    |
| Wie bei ben folemmerischen Deutschen munter      |    |
| Der Biber fich jum Rampf anschieft, fo ftand     | 22 |
| Das graufenvolle Wefen hier, sich legend         |    |
| Dem stein'gen Saum an, ber umschließt ben Sanb,  |    |
| Den leeren Raum mit ganzem Schwanz burchfegent,  |    |
|                                                  | 23 |
| Die gift'ge Gabel in die Höh' gezogen,           |    |
| Und dran die Storpionenspitze regend.            |    |

| Ein wenig abgewandt ber Weg genommen,                | 28 |
|------------------------------------------------------|----|
| Dis wo bas Ungethum herangebogen."                   |    |
| m                                                    | 31 |
| Und zehen Schritte machten auf bem Borb,             |    |
| Um dem entglühten Canbe zu entkommen.                |    |
| Und als wir angelangt beim Thiere bort,              | 34 |
| Da, fah ich, fag im muften Sand mitinnen             |    |
| Gin Säuflein nah bem eingesunknen Ort.               |    |
| Worauf mein Hort: "Damit bu magst gewinnen           | 37 |
| Bollständ'ge Renntniß von des Kreises Lage",         |    |
| Sprach er, "fo geh und sieh, was fie beginnen.       |    |
| Doch turz sei in Erkundigung und Frage,              | 40 |
| Ich aber red' indeß mit diesem Thier,                |    |
| Daß es auf ftarten Schultern uns enttrage."          |    |
| So ging ich benn allein in bem Revier,               | 43 |
| Dem äußersten bes siebenten ber Schlunde,            |    |
| Wo die betrübten Leute sagen hier.                   |    |
| Von ihrem Leide gab ihr Ange Kunde                   | 46 |
| Und ihrer Bande emfig zudend Schlagen,               |    |
| Bum Schutze vor bem Dunft und heißen Grunde.         |    |
| Nicht anders thut ber Hund in Sommertagen,           | 49 |
| Jetzt mit bem Tug, jetzt mit ber Schnauze wehrend,   |    |
| Wenn Fliegen ihn und Flöh' und Bremfen plagen.       |    |
| Ins Antlitz manchem meine Blide febrend,             | 52 |
| Auf ben bas Schmerzensfeuer tam gefallen,            |    |
| Erfannt' ich keinen, nur mich beg belehrend:         |    |
| Ein Gadel hing vom Sals herunter allen,              | 55 |
| Mit eignem Zeichen, eignem Farbenschein;             |    |
| Dran, Schien es, hatt' ihr Auge Wohlgefallen;        |    |
| Worauf ich, tretend unter sie hinein,                | 58 |
| Ein blaues Thier auf gelber Tasch' erblickte,        |    |
| Ein Leu schien's an Gestalt und Blid zu fein,        |    |
| Und als ich meine Angen weiter schickte,             | 61 |
| Mit Butterfarb' auf einer zweiten rothen             |    |
| Mir eine weiße Gans entgegennichte.                  |    |
| Und einer, bessen Sach mir bargeboten                | 64 |
| Ein blaues, trächt'ges Schwein auf weißem Felle,     |    |
| Sprach: "Fort mit dir! was machst du bei ben Todten? |    |

| Bom Nachbar Bitalian die Rund' ertheilen:             | 67  |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Er findet links bei mir einft feine Stelle.           |     |
| Mit diefen Florentinern muß hier weilen               | 70  |
| Ich Paduaner, ben ihr Schrei oft schreckt:            |     |
| D wollte boch ber hohe Ritter eilen,                  |     |
| Deg Cad mit breien Schnäbeln ift gefledt!"            | 73  |
| Er zog bas Maul und stedte, gleich bem Rinbe,         | ٠   |
| Die Zung' heraus, bas fich bie Rafe ledt.             |     |
| Und ich, bag Tadel er an mir nicht finde,             | 76  |
| Beil er nur furze Beit mir zugemeffen,                |     |
| Ließ jener matten Seelen Schar gefdwinde.             |     |
| Da sah ich, wie mein Führer schon indessen            | 79  |
| Gestiegen auf des Unthiers Hintertheil.               | ••• |
| Er rief mir zu: "Nur herzhaft aufgeseffen!            |     |
| Auf folden Stufen geht's hinab nun steil;             | 82  |
| Besteig' ihn vorn, ich sitz' inmitten lieber,         | 04  |
| Daß nicht bir schabe seines Schwanzes Pfeil."         |     |
| Wie wem, wann nah ihm tritt bas Wechselsieber         | 85  |
| Mit Schauber, daß die Rägel ihm erblassen,            | 3.1 |
| Bei Schattens Anblick schon bebt jede Fiber:          |     |
| So ich, als er bies Wort an mich erlassen;            | 83  |
| Jedoch von Scham vor seinem Dräun burchdrungen,       | 83  |
| Die Muth vor milbem Herrn heißt Diener fassen,        |     |
| Maat' id's und auf die Chulton icht aufchmungen.      |     |
| Wagt' ich's, und auf die Schultern jetzt geschwungen: | 91  |
| Umschlinge mich nun schnell — bas wollt' ich sagen —  |     |
| Doch ftarb bie Stimme mir von Schreck bezwungen.      |     |
| Doch ber in Fahr schon fonft mir half, bem zagen,     | 94  |
| Hielt seine Urme, welche mich erfaßt,                 |     |
| Als ich hinauf war, fest um mich geschlagen,          |     |
| Und fagte: "Gernon, auf, sonder Raft!                 | 97  |
| Sanft finte nun hinab mit weitem Rabe,                |     |
| Bebenke die empfangne neue Laft."                     |     |
| Worauf er, wie ein Schifflein vom Geftade             | 100 |
| Allmählich sich entfernt, von hinnen bog,             |     |
| Und als nun Spielraum er gewann nachgrabe,            |     |
|                                                       | 103 |
| Und ihn ausstreckend wie ein Mal zum Steuer,          |     |
| Die Lufte mit ben Rlauen an fich jog.                 |     |

| Als Phaeton die Zügel ließ entgleiten,                 | 106 |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Drob, sichtbar noch, der himmel faste Feuer;           |     |
| Und ale ber arme Itarns bie Seiten                     | 109 |
| Sich fühlt' entfiedern, weil bas Bache zerfloß,        |     |
| Und Dabal rief: "Schlecht läffest bu bid, leiten!"     |     |
| Doch mehr litt ich, als Luft fich rings ergoß          | 112 |
| Um mich, und mir vergönnt es war zu sehen              |     |
| Durchaus nichts anderes als unfer Rof.                 |     |
| Fortschwimmend geht's, ein langfam, langfam Geben,     | 115 |
| Rreift, fteigt hinab, bod fo, bag ich's nicht glaubte, |     |
| Fühlt' ich von vorn und unten nicht ein Weben.         |     |
| Doch unter une anitt von rechts her schnanbte          | 118 |
| Ins Dhr mir eines Stromes tofent Schallen,             |     |
| Drob ich hinabsah mit gesenktem Saupte.                |     |
| Bergagter noch ward jett ich vor bem Fallen,           | 121 |
| Denn Feuersglut erblidt' ich, Rlagen flangen,          |     |
| Und zitternd frümmt' ich mich in einen Ballen.         |     |
| Das Senten, Rreifen mertt' ich, bas entgangen          | 124 |
| Zuvor mir, an ben Rufen, welche nah                    |     |
| Mir jeto von verschiednen Geiten brangen.              |     |
| Wie wenn ein Falt, wenn Borlag er nicht fah            | 127 |
| Roch Bogel und viel wiegte seine Schwinge,             |     |
| Des Falkners Ruf hört: "Weh, bu finkeft ja!"           |     |
| Sid mube fentt, und hundert schnelle Ringe             | 130 |
| Roch schlägt, dann fern vom herrn mit Zorngeberbe      |     |
| Sich niederläßt und nicht ist guter Dinge:             | 4   |
| Co fette Gernon une nun zur Erbe,                      | 133 |
| Bum Fuß der schroffen Soh' hinabgeflogen,              |     |
| Und sich entladend unserer Beschwerde,                 |     |
| Schwand er dahin, schnell wie ber Pfeil vom Bogen.     | 136 |
|                                                        |     |

## Achtzehnter Gefang.

| Custiminate yeißt ein Couchott mit stumen,       | 1    |
|--------------------------------------------------|------|
| Ein völlig steinern eifenfarbner Bau,            |      |
| Cowie ber ringsumber gezogne Rahmen.             |      |
| Grab' in ber Mitte biefer bofen An               | 4    |
| Bohlt fich ein Born von tiefem breitem Schlunde, |      |
| Der feines Orte beschrieben wird genau.          |      |
| Der Krang, ber bleibt, läuft alfo in ber Runde   | 7    |
| Bom Born bis zu bes Ufere hartem Borb            | •    |
| Und bilbet zehen Thäler in bem Grunde.           |      |
| Gleichwie man zu ber Mauern sicherm Hort         | 10   |
| Bielfache Graben zieht rings um Caftelle,        | 10   |
| Und wie bann anzusehen solch ein Ort:            |      |
| ~                                                | 40   |
|                                                  | - 13 |
| Codaß, wie Brüden sich an Burgen zeigen          |      |
| Bis gang nach außen von ber innern Schwelle,     |      |
| Steinblode von bem Fuß bes Felfens fteigen       | 16   |
| Durch alle Damm' und Graben, bis fie mitten      |      |
| Am Born wie Speichen fich zusammenneigen.        |      |
| hier schüttelt' ab, ben wir bisher geritten,     | 19   |
| Uns Geryon vom Rücken, und der Dichter           |      |
| Ging links nun, und ich folgte feinen Schritten. |      |
| Bur Rechten fah ich neue Bofewichter,            | 22   |
| Biel neue Benter, neue Leidgezwadte,             |      |
| Boll war ber erfte Sad von bem Gelichter.        |      |
| Im Grunde kamen die Berbrecher, nadte,           | 25   |
| Bon mitten bieffeite une bie Schar entgegen,     |      |
| Und jenfeits mit une, boch im fcnellern Tafte.   |      |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,          |      |

| So wie die Römer bes Gedränges wegen              | 28 |
|---------------------------------------------------|----|
| Das Volk ob jene Brüd' im Jubeljahr               |    |
| Binübergehen ließen auf zwei Wegen,               |    |
| Daß zum Caftell, zur Kirch' und zum Altar         | 31 |
| Sanct=Peter's hingewendet wallt die eine,         |    |
| Und zu tem Berge hin bie andre Schar.             |    |
| Bier sah und bort ich, wie auf schwarzem Steine   | 34 |
| Gehörnte Teufel große Geiseln schwangen           |    |
| Von hinten ihnen graufam auf die Beine.           |    |
| Weh', wie zur Gile sie bie Schenkel zwangen       | 37 |
| Beim ersten Schlage schon! Da harrte keiner,      |    |
| Die zweiten, gar die britten zu empfangen.        |    |
| Als ich so ging, fiel in das Ang' mir einer,      | 40 |
| Der auf mich zukam, und ich sprach mit Baft:      |    |
| "Den jah ich jason und heg Erinn rung jeiner."    |    |
| Und als ich mir sein Bild recht aufgefaßt,        | 43 |
| Blich mir zu Gunft ber fuße Führer fteben,        |    |
| Und gab mir zum Zurückgehn ein'ge Raft.           |    |
| Den Blid zur Erd', im Wahn, mir zu entgehen,      | 46 |
| Schlug der Gepeitschte; doch nicht half die List; |    |
| Denn id begann: "Magst bu zur Erbe sehen,         |    |
| Wenn du nicht falsche Züge trägst, bu bist        | 49 |
| Benedico Caccianimico, jage,                      |    |
| Was bringt bich her zur Lauge, die so frist?"     |    |
| Und er zu mir: "Wie mir's auch misbehage,         | 52 |
| So zwingen boch mich beine hellen Tone,           |    |
| Die mich gedenken laffen alter Tage.              |    |
| Ich war es, auf beg Antrieb einst die schöne      | 55 |
| Ghifola war zu Willen dem Marchesen,              |    |
| Wie auch der schnöde Ruf verschieden tone.        |    |
| Und nicht blos ich wein' hier von Bolognesen;     | 58 |
| So voll ist es, daß so viel Zungen bort           |    |
| Nicht zwischen Savena und Ichen ihr Wesen         |    |
| Itt treiben, Sipa sagend fort und fort.           | 61 |
| Und willst bu Zeugniß, um mir zu vertrauen,       |    |
| Dent' an die Habsucht nur in unserm Ort." -       |    |
| Er sprach's, da hatt' ein Teufel ihn gehauen      | 64 |
| Mit einem Anntenhieb und sprach: "Flugs weiter!   |    |
| Du Ruppler, hier find täuflich nicht bie Frauen." |    |

| Ich schloß mich wiederum an den Begleiter,            | 6   |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Und wen'ge Schritte war's, bahin zu kommen,           |     |
| Wo aus bem Fels hervorfprang eine Scheiter.           |     |
| Die wurde mit Bequemlichkeit erklommen,               | 70  |
| Dann stiegen wir rechts auf die Felsenrippe,          |     |
| Um biefen ew'gen Rreifen zu entkommen.                |     |
| Dahin gelangt, wo unten hohl bie Klippe,              | 73  |
| Um ben Gepeitschten Durchgang zu verstatten,          |     |
| Sprach: "Wart' anişt und fpah'"- bes Meisters Lippe-  | -   |
| "Auch nach ben anderen Berbrecherschatten,            | 76  |
| Die bir von Antlitz unbekannt noch blieben,           |     |
| Weil sie mit uns dieselbe Richtung hatten."           |     |
| Die alte Brück' hinunter sah ich stieben              | 79  |
| Den Schwarm, ber auf uns zu von jenseits tam,         |     |
| Gegeifelt ebenfalls von Beitschenhieben.              |     |
| Da sprach mein Hort, noch eh' er mich vernahm:        | 82  |
| "Des Großen, ber uns nahet, fei befliffen,            |     |
| Der feine Thrane, scheint's, vergießt vor Gram.       |     |
| Sein Antlit läßt noch nicht ben König miffen.         | 85  |
| Held Jason ist's, der gleich beherzt und klug         |     |
| Dem Kolchervolf das goldne Blies entriffen.           |     |
| Nach Lemnos tam er hin auf feinem Zug,                | 88  |
| Rachdem, von Buth und Graufamfeit entbronnen,         |     |
| Der Beiberschwarm bie Männer all' erschlug.           |     |
| Jungfrau Shpsipple ward bort gewonnen                 | 91  |
| Bon ihm burch Rofen und burch Schmeichelein,          |     |
| Die erst all' andre Frau'n mit Trug umsponnen.        |     |
| Dann ließ er bort sie schwanger und allein.           | 94  |
| Für foldhe Schuld muß er fold, Leid empfangen;        |     |
| Auch für Medea leidet er bort Bein.                   |     |
| Mit ihm vereint find, die sich so vergangen.          | 97  |
| Dies gnüge bir, was ich bid, wiffen laffe             |     |
| Bom ersten Thal und was bavon umfangen." —            |     |
|                                                       | 100 |
| Den zweiten Damm burchfreugt, zur Stüt,' erbaut       |     |
| Für einen andern Bogen in bem Baffe.                  |     |
|                                                       | 103 |
| Weil eine Schar bort schniebt und schnaubt mit Toben, |     |
| Und mit ben eignen Sänden sich zerhaut.               |     |

| Mit Schimmel waren die Gestad' umwoben               | 106  |
|------------------------------------------------------|------|
| Bon Abgrundebunften, bie allhier fich fteifen,       |      |
| Und einen Rampf mit Ang' und Raf' erhoben;           |      |
| Edwarz ift ber Grund, wohin bie Blide fchweifen,     | 109  |
| Richts fehn fie, klimmt man nicht ben Grat empor,    | 200  |
| Allwo die Felsen hoch hinüberstreifen.               |      |
| Dorthin gelangt, sah ich in einem Moor               | 112  |
|                                                      | 112  |
| Bon Mist im Graben eine Schattenreihe,               |      |
| Mir aber fam's wie Menschenunssat vor.               |      |
| Und als ich suchend niederschau' zum Breie,          | 115  |
| Cah einen ich das Haupt von Roth so schmierig,       |      |
| Daß fich's nicht zeigt', ob Pfaff' er ober Laie.     |      |
| Der schrie mir zu: "Was bift bu so begierig,         | 119  |
| Bor allen Schmuzigen mich zu gewahren?"              |      |
| Und ich: "Weil bie Erinn'rung mir nicht schwierig,   |      |
| Dag ich bich einst schon sah mit trodnen Haaren.     | 121  |
| Lucchesi Interminei heißest du,                      |      |
| Drum fchau' nach dir zumeift ich in ben Scharen."    |      |
| Er fprach und fnufft' auf feinen Rurbe bagu:         | 124  |
| "Die Schmeichelein find's, bie mich hieher brachten, |      |
| Um die ich nie die Zunge ließ in Ruh'."              |      |
| Worauf ber Führer fprach: "Nun mußt bu trachten,     | 127  |
| Ein wenig bein Beficht nach vorne biegend,           |      |
| Bohl mit bem Blick bas Antlit zu beachten            |      |
| Bon jener Dirne! Gieh, Die Lode fliegend,            | 130  |
| Die Rägel voll von Unflat, fratt fie fich,           | 20., |
| Bald aufrecht ftebend, bald gekauert liegend.        |      |
| Die Hure Thais ist es. «Hast du mich                 | 133  |
| Recht lieb?» fprach einst ihr Buhl'; und sie bagegen | 199  |
| Erwiderte: «Ganz außerordentlich!»                   |      |
| Run aber mag sich unfre Schauluft legen."            | 100  |
| ran aver mag fich unite Schautige regen.             | 136  |

# neunzehnter Gefang.

| D'inton Magus une tor, fette Notte,              | 1  |
|--------------------------------------------------|----|
| Die ihr mit bem, was anvermählt mit Recht        |    |
| Der Tugend, und mas angehöret Gotte,             |    |
| Durch Gold und Gilber ranbrijch ehebrecht:       | 4  |
| Bon euch geb' ito die Posaune Runde,             |    |
| Weil eure Schuld ber Gade britter racht.         |    |
| Schon hatten wir am nachsten Grabesschlunde      | 7  |
| Uns auf ben Theil ter Klipp' emporgerafft,       | ·  |
| Der lothrecht mitten hängt auf Grabens Schrunde. |    |
| Die auf ber Erb', in Böll' und Himmel schafft    | 10 |
| So Großes, Weisheit, hochgebenedeite,            |    |
| Wie zeigt, gerecht vertheilt, sich beine Kraft!  |    |
| 3ch fah am Grunde wie an jeder Seite             | 13 |
| Von Löchern voll die gelblich-schwarze Wand,     | 10 |
| Rund jegliches, und alle gleicher Breite,        |    |
| Die größer nicht, noch kleiner ich befant,       | 16 |
| Als man in meinem Sanct = Johannes machte,       | 10 |
| Dem schönen, für die Täufer bort zum Stand.      |    |
| Nicht lang' ift's her, als einen jener Schachte  | 19 |
| Ich sprengt', aus Todesnoth zu retten einen;     | 13 |
| Urkunde sei's, worauf ein jeder achte!           |    |
| -1                                               | 22 |
| Bis zu ber Wad' hervor aus Steines Läben;        | 23 |
|                                                  |    |
| Inwendig stat das andre von den Beinen.          | 0. |
| Die beiden Sohlen brannten eines jeden,          | 25 |
| Drum zuckten bie Gelenke auch fo fehr;           |    |
| Zerriffen waren Tau', ale waren's Faben.         |    |

| Bie fich bei Cachen, bie getränft mit Schmeer,       | 28 |
|------------------------------------------------------|----|
| Das Fladern hinzieht auf ber Fläche oben,            |    |
| So hier von Zeh'n zur Ferse hin und her.             |    |
| "Wer ift's, Berr", sprach ich, "ben ich höre toben,  | 31 |
| Mehr als die andern, mehr mit Fugen schlagen,        |    |
| Und ber von röthern Flammen ift umwoben?"            |    |
| Und er zu mir: "Goll ich hinab bich tragen           | 34 |
| Bu jenem Ufer, bas fich tiefer neigt,                |    |
| So wird er fid, und feine Schuld bir fagen."         |    |
| "Mir ist genehm, wozu du Luft bezeigt",              | 37 |
| Sprach ich, "bu bist ber Berr, weißt, wie ich hange  |    |
| An beinem Willen, weißt, was man verschweigt." -     |    |
| Run ging's zum vierten ber gedammten Bange;          | 40 |
| Uns wendend stiegen links wir von ber Jahe           |    |
| Bum Grund bin, ber burchlöchert mar und enge.        |    |
| Der gute Lehrer fette mich nicht ebe                 | 43 |
| Bom Ruden ab, bis ich gelangt jum Spalt              |    |
| Deg, bem fo heftig weinten Gug und Bebe.             |    |
| "Wer bu auch feift, o flägliche Geftalt,             | 46 |
| Pfahlgleich bas Obre unten eingeöhrt,                | -0 |
| Bermagft bu's, rebe!" fprach ich alsobald.           |    |
| 3ch ftand bem Monch gleich, ber bie Beichte hört     | 49 |
| Des Mörters, ber ihn, ba bas loch noch offen,        | 43 |
| Bur Lebensfriftung nen zu fich beschwört.            |    |
| Und jener schrie: "Bift bu schon eingetroffen,       | 52 |
| Schon eingetroffen, Bonifaz? Denn freilich           | 92 |
| Ließ mich die Schrift so frühe dich nicht hoffen.    |    |
| Wie machte bich bie Sabe satt so eilig,              | 55 |
| Drum bu bie schöne Frau mit lift'gen Banben          | 33 |
| Belegt und fie behandelt fo unheilig?" -             |    |
| Run frand ich jenen gleich, bie nicht verstanden,    | 58 |
| Bas fie als Antwort hörten auf Befragen,             | 33 |
| Und stumm verblieben, fast mit Schimpf und Schanden. |    |
| Drauf fprach Birgil: "Geschwind mußt bu ihm sagen:   |    |
| Der, ben bu meinft, nicht bin ich, nicht ber Mann."  | 61 |
| Und ich versetzt' ihm, wie mir aufgetragen.          |    |
| Roch heft'ger zog der Geist die Fuß' ist an;         |    |
| Drauf feine Cenfzerlaute zu mir brangen:             | 64 |
| Hub mad non min hazahrif bull funch an bann          |    |
| "Und was von mir begehrst bu?" sprach er bann.       |    |

| "Dast du von mir zu hören folch Berlangen,                                                                                                     | 67  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Daß du drum ftiegest in dies Felsrevier:                                                                                                       |     |
| Der große Mantel, wiss, hat mich umfangen.                                                                                                     |     |
| Der Barin echter Sohn und fo voll Gier                                                                                                         | 70  |
| War ich, die Baren zu erhöhn, die jungen,                                                                                                      |     |
| Drum ftedt' ich Gold bort ein, mich felber bier.                                                                                               |     |
| Mir unterm Saupte find hinabgeschwungen                                                                                                        | 73  |
| Die vor mir, benen Simonie gefallen,                                                                                                           |     |
| Platt stürzend durch des Steins Zerlöcherungen.                                                                                                |     |
| Und nieder fall' auch ich in iene Hallen.                                                                                                      | 76  |
| Wenn ber erscheint, ben fälichlich ich erkannt                                                                                                 |     |
| In dir, als ich die Frage ließ erschallen.                                                                                                     |     |
| Wenn ber erscheint, ben fälschlich ich erkannt<br>In bir, als ich bie Frage ließ erschallen.<br>Doch länger ist's, daß mir bie Füß' entbrannt, | 79  |
| Und bag fie mir verkehrt nach oben ftecken,                                                                                                    |     |
| Als er wird glühend stehn dort angebannt.                                                                                                      |     |
| Denn nach ihm fommt ein noch weit argres Schreden,                                                                                             | 82  |
| Ein Birt vom Weft, ben fein Gefetz beschränft,                                                                                                 | 0.5 |
| Er, bem's geziemet, mich und ihn zu beden.                                                                                                     |     |
| Ein neuer Jafon ift's, und fein gebentt                                                                                                        | 85  |
| Das Makfabäerbuch; wie bem nicht grollte                                                                                                       |     |
| Sein Fürft, fo biefem ber, ber Franfreich lentt."                                                                                              |     |
| Ich weiß nicht, ob ich fprach, wie ich nicht follte,                                                                                           | 88  |
| Als ich aufs neue fo bas Schweigen brach:                                                                                                      |     |
| "Sprich, wie viel unfer herr an Schätzen wollte                                                                                                |     |
| Bon Betrus, als zuerst er mit ihm fprach,                                                                                                      | 91  |
| Und er zum Schluffelträger ihn erforen;                                                                                                        |     |
| Bewiß nichts weiter, als: Komm, folg' mir nach!                                                                                                |     |
| In Petrus auch und in ben andern goren                                                                                                         | 94  |
| Die Geldgeluft', als man Matthias mahlte                                                                                                       |     |
| Statt bef, ber feinen Frevlergeift verloren.                                                                                                   |     |
| Berbleibe brum, bu, ber mit Recht Gequalte,                                                                                                    | 97  |
| Und mahre wohl bas schlimm geraubte Gelt,                                                                                                      |     |
| Das gegen Karl ben Uebermuth bir stählte.                                                                                                      |     |
| One of the second second                                                                                                                       | i00 |
| Die hohen Schluffel meinen Born nicht schwächten,                                                                                              |     |
| Die bu gehalten in ber frohen Welt,                                                                                                            |     |
| So wurd' ich noch viel bittrer mit bir rechten;                                                                                                | 103 |
| Denn euer Beig ift's, ben bie Welt beweint;                                                                                                    |     |
| Die Guten tretet ihr und heht bie Schlechten.                                                                                                  |     |

| End Hirten hat Johannes, euch gemeint,         | 106 |
|------------------------------------------------|-----|
| Als er erblicte fie, wie fie getrieben         |     |
| Auf Wassern Bublichaft, Königen vereint,       |     |
| Sie, bie geboren ward mit Bauptern fieben      | 109 |
| Und wegen zehn Krafthörner ward geachtet,      |     |
| Solang' ihr Gatte tugendhaft geblieben.        |     |
| Die ihr aus Gold und Gilber Götter machtet,    | 112 |
| Guch ift ein Gögendiener vorzuziehn,           |     |
| Da er nur einen, hundert ihr erdachtet?        |     |
| Wie ließ, bein Uebertritt nicht, Konstantin,   | 115 |
| Doch jene Schenkung uns fo schmerzlich bugen,  |     |
| Die bu bem ersten reichen Papft verliehn?"     |     |
| Indeß ich ihn anfang mit folchen Grugen,       | 118 |
| Sei's, daß Gewissensbig, daß Zorn ihn nagte,   |     |
| Gewaltig zappelt' er mit beiden Füßen.         |     |
| Ich glaube, daß es meinem Hort behagte,        | 121 |
| Mit so vergnügter Lipp' hatt' er vernommen     |     |
| Der Worte Rlang, Die ich voll Wahrheit sagte.  |     |
| Drauf als er in bie Arme mich genommen,        | 124 |
| Daß feine Bruft mir ward zum Aufenthalte,      |     |
| Rehrt' er empor ben Weg, ben er gefommen.      |     |
| Richt müde, daß ich so an ihm mich ballte,     | 127 |
| Trug er bis auf bes Bogens Spitze mich,        |     |
| Wo man vom vierten Damm zum fünften wallte.    |     |
| Bier legt' er ab die Burbe fanftiglich,        | 130 |
| Sanft wegen bes Gefteins, bes fteilen, rauhen; |     |
| Dort mubte felbst bie leichte Gemse fich.      |     |
| Ran hier and mar ein andres That in schauen    | 122 |

#### 3manzigfter Gefang.

| Bon neuer Qual ziemt jetzt mir zu erzählen,           | 1  |
|-------------------------------------------------------|----|
| Um Stoff zu leihn bem zwanzigsten Befange             |    |
| Des erften Liebs von ben verfentten Geelen.           |    |
| 3ch ftand bereits gefaßt von macht'gem Drange,        | 4  |
| Den offnen Schlund mit Bliden zu ergründen,           |    |
| Der wogte von der Thränen Ueberschwange.              |    |
| Biel Leute zogen in den frummen Gründen               | 7  |
| Gang still und weinend Schritt vor Schritt bahin,     |    |
| Wie jenfeits sich Processionen winden.                |    |
| hinsehend tiefer mit gespanntem Sinn,                 | 10 |
| Erschien mir jeder wunderbar geschändet               |    |
| Durch Umbrehung zum Rumpfanfang vom Kinn,             |    |
| Ihr Antlit war ben Schultern zugewendet;              | 13 |
| Drum mußten insgesammt fie rudlings schreiten;        |    |
| Nach vorn zu schaun war ihnen nicht gespendet.        |    |
| Wol mochte manchen schon vielleicht verdrehen         | 16 |
| So gang und gar ber boje Rrampf ber Gicht,            |    |
| Doch fah ich's nie, noch glaub' ich es gefchehen.     |    |
| Wenn Gott bir, Lefer, fegnet dies Gebicht             | 19 |
| Bei beinem Lefen, felbst bann magst bu benten,        |    |
| Db troden mir geblieben das Gesicht,                  |    |
| Als unser Abbitd ich so sich verrenten                | 22 |
| Rach rudwärts fah, und wie ber Augen Weinen           |    |
| Die Rinne bes Gefäßes mußte tranten.                  |    |
| Da weint' ich wahrlich, angelehnt den Steinen         | 25 |
| Des Felsenblocks, daß mich mein Hort bedroht'         |    |
| Und fprach: "Willst andern Thoren gleich du scheinen? |    |
| Dante, Die göttliche Romödie. I.                      |    |

Walland by Google

| Bier lebt bas Mitleid, wenn es ganglich tobt;     | 28   |
|---------------------------------------------------|------|
| Rann's einen fündigern als jenen geben,           |      |
| Den es gelüftet wiber Gotte Gebot?                |      |
| Blid' auf, blid' auf, im Angesicht von Theben     | 31   |
| hat bem, fieh hin, ber Erbe Schos geflafft!       |      |
| Wohin, wohin, fchrien alle brum mit Beben,        |      |
| Amphiaraus, fliehst bu ichon erfchlafft?          | 34   |
| Doch ruht' er nicht, hinunter zu entgleiten       |      |
| Bu Minos, welcher jeglichen errafft.              |      |
| Sieh, aus ben Schultern mußt' er Bruft bereiten;  | 37   |
| Beil er ju fehr nach vorn zu fpahn begann,        |      |
| Schaut er nun rudwarts und muß rudwarte fdreiten  |      |
| Dort siehe ben Tiresias auch an,                  | 40   |
| Deg ganger Leib Bermanbelung empfangen,           |      |
| Als er jum Beibe mart aus einem Mann,             |      |
| Und ber zuvor bas Paar verichlungner Schlangen    | 43   |
| Mit feiner Ruthe wieder mußte fällen,             |      |
| Um neu bas Mannsgefieber zu erlangen.             |      |
| Sieh Aruns rudlinge fich zu ihm gefellen,         | 46   |
| Der in ben Bergen Lunis, allwo haufen             |      |
| Die Carrareser, Die bas Thal bestellen,           |      |
| Die Kluft bewohnt in weißen Marmorklaufen,        | 49   |
| Bon wo ihm borthin, wo bie Sterne blipen,         |      |
| Frei war ber Blid, und wo die Wellen braufen.     |      |
| Und jene, die bebedet halt bie Bigen,             | 52   |
| Die nicht sichtbaren, mit gelöften haaren,        |      |
| Und ber am Leibe jenfeit Botten fiten,            |      |
| War Manto, die ber Lande viel befahren,           | . 55 |
| Bis ihr mein Beimatsort gab Stetigfeit:           |      |
| Und hievon follst bu, wünsch' ich, mehr erfahren. |      |
| Nachdem ihr Bater ließ die Zeitlichkeit,          | 58   |
| Und Bacchus' Stadt man schlug in Sklavenbande     | ,    |
| Durchwanderte die Welt sie lange Zeit.            |      |
| Im schönen Welschland liegt ein Gee am Ranbe      | 61   |
| Der Alpen, ber Benacus, bort beschränkenb         |      |
| Germanien mit bem Tirolerlande.                   |      |
| Wol taufend Quellen neten, bin fich lenkend,      | €4   |
| Begrenzt von Garba und Camonica                   |      |
| Bennins Bebirg, zur Rub in ihn fich fentent.      |      |

| Ein Ort liegt in der Mitt', es könnt' allda                                              | 67  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Der hirt, fam' er bes Wegs, ben Segen sprechen,                                          |     |
| Der von Tribent, Berona, Brescia.                                                        |     |
| Peschieras Feste, schön und schwer zu brechen,                                           | 70  |
| Tropend Bergamern und Brescianern allen,                                                 |     |
| Liegt, wo die Ufer sich ringsum verflächen.                                              |     |
| Bier muß bas Waffer all hinunterfallen,                                                  | 73  |
| Bas ber Benacus nicht mehr faßt, und so                                                  |     |
| Als Fluß hin durch die grünen Triften wallen.                                            |     |
| Und nicht Benaco heißt's, nein, Mincio,                                                  | 76  |
| Sobald von bort es feinen Lauf begonnen,                                                 |     |
| Und zu Governo fließt es in den Bo.                                                      |     |
| Und eine Fläch', eh' es noch weit geronnen,                                              | 79  |
| Trifft's an, wo es zum Gee fich breitend ftaut,                                          |     |
| Aus dem im Sommer oft fich Beft entsponnen.                                              |     |
| Die wilde Magb, hieher gekommen, schaut                                                  | 82  |
| Land fich erheben mitten in bem Teiche,                                                  |     |
| Das leer an Menschen war und unbebaut.                                                   |     |
| Dier, bag fie jebem Menschenbund entweiche,                                              | 85  |
| Blieb mit ben Ihren bie heillose Fee,                                                    |     |
| Und lebt' und ließ bort ihre nicht'ge Leiche.                                            |     |
| Die Menschen nun, zerftreut rings in ber Nah',                                           | 88  |
| Bereinten da sich, weil der Ort aufs beste                                               |     |
| Gesichert wurde ringsum von bem See.                                                     |     |
| Sier bauten fie ob Manto's Ueberrefte;                                                   | 91  |
| Rach ihr bann, die den Ort zuerst erwählt,                                               |     |
| hieß ohne weitres Mantua die Feste,                                                      |     |
| Sie, die weit mehr Bewohner einft gezählt,                                               | 94  |
| Eh' mit dem Casalodi, jenem Thoren,                                                      |     |
| Die Arglist Binamonte's sich vermählt.                                                   |     |
| So lehr' ich dich, daß, kommt dir je zu Ohren                                            | 97  |
| Bon meinem Urfprung andere Belehrung,                                                    |     |
| Durch Liige nicht die Wahrheit geh' verloren."                                           |     |
| "Dein Wort hat so viel Glauben und Berehrung                                             | 100 |
| Bei mir, mein Meister", sprach ich, "und für mich Ift tobte Kohl' all anderer Erklärung. |     |
| Ist todte Rohl' all anderer Erklärung.                                                   |     |
| Doch von dem Bolt, das dort herbeitommt, fprich,                                         | 103 |
| Ob einer werth, sich mir zu offenbaren,                                                  |     |
| Denn hienach nur sehnt meine Seele sich."                                                |     |

| Er sprach: "Dem sich die Wangen bartbehaaren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 106 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bum braunen Ruden, gab, ale gang bie Gauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0   |
| Bon Griechenland entblößt von Dlännern waren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Daß fast in Wiegen feiner mehr zu ichauen, -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 109 |
| Mit Ralchas an bie Stund' im Sehergeift,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Das erste Tau in Aulis abzuhauen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Meine erhabene Tragödie heißt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 112 |
| Eurypilus ihn irgendwo; bas, bacht' ich,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Bar' bir bekannt, ba bu fie völlig weißt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Der andre bort, ber so an Hüften schmächtig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115 |
| Michael Scotus war's, gar fehr behend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Mle Zaubrer und ber Gautelfpiele machtig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Dort tommt Buibo Bonatti und Asbent,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 118 |
| Der jett wol wünscht, er mare noch beim Drabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Und Leber, nun zu fpat von Ren entbrennt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Dort bie Clenben, Die, verlaffend Raht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 121 |
| Und Garn und Spindel, als Wahrfagerinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 141 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Mit Bild und Kraut verübten bose That.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Doch Cain und die Dornen schon gewinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 124 |
| Der Bemifpharen Grenz', hinabzugehn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Zum Meere von Sevilla; drum von hinnen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Der Mond war gestern Racht schon voll zu sehn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 127 |
| Befinn' bich wohl, daß bir burch ihn inmitten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Des bichten Balbes einft fein Leib gefchehn."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| So fprach er, mabrend wir ftete weiter fdritten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 130 |
| - it is a second of the second |     |

## Einundzwanzigfter Gefang.

| Son State tamen wit ju State 10                     | 1  |
|-----------------------------------------------------|----|
| Andres besprechend, bas mein Lied nicht achtet      |    |
| Des Singens werth, bis zu bem Gipfel, wo            |    |
| Bir rafteten, bis wir genau betrachtet              | 4  |
| Den andern Spalt und all bie eiteln Bahren,         |    |
| Und ich erblickt' ihn wunderbar umnachtet.          |    |
| Bie Winters bie Benediger verkehren                 | 7  |
| Im Arfenal, bas gabe Bech zu tochen,                |    |
| Um ihre leden Schiffe neu zu theeren,               |    |
| Die fahrtuntucht'gen, und in jenen Wochen           | 10 |
| Der fich ein Schiff neu baut, ber ihm verkeilt      |    |
| Die Rippen, bas oftmale in See geftochen,           |    |
| Der fich am Steuer, ber am Riel beeilt,             | 13 |
| Der Ruber macht, indeß ber breht Beflechte,         |    |
| Der Befam= und ber Bugfprietfegel heilt:            |    |
| So nicht burch Feu'r, nein burch bes himmels Machte | 16 |
| Sah ich fich einen Brei bort unten blahn,           |    |
| Der bas Geftab' allüberall bepechte.                |    |
| Ich fah es, boch ich konnt' in ihm nichts sehn      | 19 |
| Als Blafen, die empor die Garung sandte,            |    |
| Und alles schwellen, und bann sinkend stehn.        |    |
| Indeß ich stiere Blid' hinunterwandte,              | 22 |
| Rief mir mein Führer zu: "Gib Acht, gib Acht!"      |    |
| Und zog mich fort von meiner Felsenkante.           |    |
| Da wandt' ich mich, gleich einem, ber mit Macht     | 25 |
| Bu schaun sucht, mas zu fliehn ihm murbe frommen,   |    |
| Und ben die Angst um allen Muth gebracht,           |    |

| Doch wegen Sehens nicht faumt fortzukommen.           | 28 |
|-------------------------------------------------------|----|
| Und sieh, ein schwarzer Teufel schoß ben schroffen    |    |
| Felsweg uns nach, von jäher Gil' entglommen.          |    |
| Wie ward ich von dem wilden Blid betroffen!           | 31 |
| Wie widrig zeigte fich mir biefer Gaft,               |    |
| Die Schenkel hurtig und die Flügel offen!             |    |
| Auf fpiter hoher Schulter faß als Last                | 34 |
| Mit beiden Suften ihm ein Uebelthater,                |    |
| Und an den Fersen hielt er ihn gefaßt.                |    |
| Er rief: "Ginen ber beil'gen Bitevater,               | 37 |
| Schlimmfrallen unfrer Brude, fehet ba!                |    |
| Taucht ihn hinab! Ich tehr', um andre Städter         |    |
| Daher zu holen, viele giebt's bort ja.                | 40 |
| Bontur nur ichließ' ich aus vom Gaunerhaufen,         |    |
| Für baares Geld macht man bort Nein aus Ja."          |    |
| Er warf ihn bin, ben Fels zurudzulaufen;              | 43 |
| Die fah man Hunde, wenn fie frei ber Rette,           |    |
| Mit folder Gile hinterm Diebe schnaufen.              |    |
| Er taucht' und fehrte fluge aus Teiches Bette;        | 46 |
| Doch unterm Brüdlein fchrie bie Teufelsbrut:          |    |
| "Rein heil'ges Antlit frommt an Diefer Stätte!        |    |
| Sier schwimmt man nicht, sowie in Serchios Flut:      | 49 |
| Drum, haft bu nach den Gabeln fein Berlangen,         |    |
| So tauch' nicht auf aus dieses Peches Blut."          |    |
| Drauf pacten fie ihn wol mit hundert Zangen,          | 52 |
| Schrien: "Bier mußt du verdedt zum Tang bich ftellen, |    |
| Um heimlich, wenn du kommft, Raub einzufangen."       |    |
| Gang gleicher Beife heißet die Gefellen               | 55 |
| Ein Roch bas Fleisch mit Gabeln nieberbruden          |    |
| Tief in den Ressel, will es aufwärts schwellen. —     |    |
| "Daß sie dich hier nicht fehn, mußt du dich buden",   | 58 |
| Begann alsbald ber treugesinnte Weise,                |    |
| "Bum Schutz bort hinter eines Felfens Ruden;          |    |
| Ob feiner Kränfung, die man mir erweise,              | 61 |
| Entsetze dich; ich weiß, was ihnen eigen.             |    |
| Schon fonst war ich in diesem gant'schen Kreife."     |    |
| Den Brüdentopf fah ich ihn übersteigen                | 64 |
| Bum fechsten Ufer, und bei bem Beklimme               |    |
| Da that es noth, getroste Stirn zu zeigen.            |    |

| Mit welchem Zorn und ungestümen Grimme                                                   | 67  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Dem Bettler hunde folgen, ber, fobald                                                    |     |
| Er ftille fteht, nicht raften läßt bie Stimme:                                           |     |
| Co unterm Brudlein fuhren mit Gewalt                                                     | 70  |
| Sie vor auf jenen, zudend ihre Saden;                                                    |     |
| Drauf er: "Es frevle niemand hier!" fie fchalt.                                          |     |
| "Denn ehbevor mich eure Gabeln paden,                                                    | 73  |
| Tret' einer ber und leihe mir fein Dhr;                                                  |     |
| Alsbann beschließet, ob ihr mich wollt zwaden."                                          |     |
| "Schlimmwebel, geh bu", fdrie ber gange Chor;                                            | 76  |
| Drum ging ber ein', indeß die andern blieben,                                            | • • |
| Und that die Frag' an ihn: "Was hast du vor?"                                            |     |
| "Schlimmwedel, glaubst bu benn, mir wurd's belieben",                                    | 70  |
| So sprach mein Hort, "zu wandeln dies Gestade,                                           | 13  |
| Der ich gesichert bin vor euren Hieben,                                                  |     |
| Bar's Gottes Fügung nicht und feine Gnabe?                                               | 82  |
| Lagt mich. Der himmel macht' es mir zur Pflicht,                                         | 82  |
| Jemand zu zeigen biefe rauhen Pfade."                                                    |     |
| Da wich von ihm des Zornes Zuversicht,                                                   | 0.  |
| Dag ihm die Gabel glitt zu Fugen nieder;                                                 | 85  |
|                                                                                          |     |
| Und zu den andern sprach er: "Schlagt ihn nicht!"                                        |     |
| Da rief mein Führer: "Der du birgst die Glieder                                          | 88  |
| Gebuckt, geduckt zwischen den Klippen stehend,                                           |     |
| Romm ohne Furcht zu mir anitso wieder!"                                                  |     |
| Da regt' ich mich, zu ihm mit Gile gehend,                                               | 91  |
| Doch bebt' ich, als vor alle Teufel brangen,                                             |     |
| Dem Bruche bes Bertrags entgegensehend.                                                  |     |
| Co fah vor Zeiten ich bas Fufvolt bangen,                                                | 94  |
| Das nach Bertrag zog aus Capronas Feste,                                                 |     |
| Als es sich fab von Feinden rings umfangen.                                              |     |
| Drob ich mich mit dem ganzen Leibe prefte                                                | 97  |
| An meinen Führer und gefliffentlich                                                      |     |
| Anstiert' ihr Thun, und bas war nicht bas beste.                                         |     |
|                                                                                          | 100 |
| Ihm auf den Rudgrat geben ein'ge Proben?"                                                |     |
| Und andre sprachen: "Ja, nur spute dich!"                                                |     |
|                                                                                          | 103 |
| Mit meinem Führer, schnell gewandt zu ihnen, Rief: "Laß, o Zauseteufel, laß bein Toben!" |     |
| Rief: "Lag, o Zaufeteufel, lag bein Toben!"                                              |     |

|                                                     | 106 |  |
|-----------------------------------------------------|-----|--|
| Bum Beitergehn; am Grund liegt ausgebreitet         |     |  |
| Der sechste Bogen völlig in Ruinen.                 |     |  |
| Allein gefällt's euch, bag ihr fürbag schreitet,    | 109 |  |
| So nehmet euren Weg burch biefen Schlund,           |     |  |
| Wo bald ein andres Riff euch überleitet.            |     |  |
| Beftern, fünf Stunden fpater ale jegund,            | 112 |  |
| Ift vor zwölfhundert sechsundsechzig Jahren         |     |  |
| Berriffen hier bes Weges Felfengrund.               |     |  |
| Rach bort entsend' ich jeto meine Scharen,          | 115 |  |
| Bu fehn, ob wer fich luftet aus bem Bann;           |     |  |
| Mit ihnen geht! Ihr habt nichts zu befahren.        |     |  |
| Fort Flügeling und Stampfereif, wohlan,             | 118 |  |
| Und Hundefrat, fort", hub er an zu schnarren,       | 110 |  |
| "Und Backenschnauzbart führ' euch zehen an!         |     |  |
| Schnapphahn und Drachenschwanz, fort fonder harren, | 105 |  |
| Schweinsleder mit den Hauern, Rrigefrat,            | 121 |  |
|                                                     |     |  |
| Sammt Faselhans und Blutigroth, dem Narren.         |     |  |
|                                                     | 124 |  |
| Doch die laßt wandern zu der Felsenscheiter         |     |  |
| Db jenen Graben sonder Widersay."                   |     |  |
| "D weh", rief ich, "was muß ich fehn, Geleiter?     | 127 |  |
| D gingen wir boch ohne fie allein,                  |     |  |
| Wenn du den Weg weißt! Nimm sie mit nicht weiter!   |     |  |
|                                                     | 130 |  |
| Siehst bu nicht, wie sie fletschen mit ben Bahnen   |     |  |
| Und mit den Brauen drohen auf uns ein?"             |     |  |
| Und er zu mir: "Du barfft nicht Schlimmes mahnen!   | 133 |  |
| Lag fletschen sie, wie's ihnen steht zu Sinnen:     |     |  |
| Sie thun's ben jammernden Gefottnen jenen."         |     |  |
| Sie aber mandten fich linksab von hinnen,           | 136 |  |
| Nachdem zum Führer jeder aus dem Kreis              |     |  |
| Die Zung' ale Zeichen gahnwärts zog nach innen,     |     |  |
|                                                     | 139 |  |
|                                                     |     |  |

#### Bweiundzwanzigfter Gefang.

| The last the section with the capet their        | -  |
|--------------------------------------------------|----|
| Mustrung bes Beeres halten, Sturm bann laufen,   |    |
| Und auch zu ihrer Rettung fliehn bisweilen;      |    |
| Durch eure Fluren streifen fah ich Saufen,       | 4  |
| D Aretiner, und Wettläufer, fah                  |    |
| Geschwaber jagen und Turnrenner schnaufen        |    |
| Mit Glodenklang und schmetternbem Trara,         | 7  |
| Mit Trommeln und mit Zeichen ber Caftelle,       |    |
| Und Brauchen, beim'ichen, fremben, fern und nah: |    |
| Doch nimmer fah ich zu berlei Begelle            | 10 |
| Fugvölfer giehn, noch reitenbe Schwadronen,      |    |
| Roch Schiff' auf Landfignal' und Sternenhelle.   |    |
| Bir manberten mit jenen gehn Damonen,            | 13 |
| Ein Graungeleit! Man muß in Schenken gwar        |    |
| Mit Schlemmern, wie im Dom mit Beil'gen wohnen.  |    |
| Das Bech nahm meinen Ginn ein gang und gar,      | 16 |
| Mit meinem Blid ben Inhalt zu bestreichen        | •  |
| Des Sads und bie barin geglühte Schar.           |    |
| Bie Die Delphine thun, wenn fie ein Zeichen      | 19 |
| Den Schiffern geben mit bes Rudens Bogen,        |    |
| Die bann sofort mit ihrem Schiff entweichen;     |    |
| So tauchte mancher Gunber aus ben Wogen          | 22 |
| Mit feinem Ruden, um fich zu erlaben,            |    |
| Und barg ihn fchneller, ale ein Blitz verflogen. |    |
| Und wie am Rand von einem Waffergraben           | 25 |
| Bervor die Frosche ihre Mäuler streden,          | -0 |
| Doch Fug' und Leibesschwulft verborgen haben:    |    |
|                                                  |    |

| Konnt' allseits man die Sünder hier entdeden;                                                                                                    | 28 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Doch als sich Backenschnauzbart nahte, gleich                                                                                                    |    |
| Berschwanden all, im Sud sich zu versteden.                                                                                                      |    |
| Da fah ich einen, und noch macht's mich bleich,                                                                                                  | 31 |
| Berweilen wie ein Frosch, wenn schon ber Sauf                                                                                                    |    |
| Der andern fpringt zurud ins Wafferreich.                                                                                                        |    |
| Und Kritekrat, zunächst ihm, hob ihn brauf                                                                                                       | 34 |
| Sogleich an ben mit Bech beleimten Saaren                                                                                                        |    |
| Gleich einer Otter aus bem Teich herauf.                                                                                                         |    |
| 3ch hatte aller Namen schon erfahren,                                                                                                            | 37 |
| 218 man fie nannte bei bem Aufgebot,                                                                                                             |    |
| Und wann auch nachher sie gerufen waren.                                                                                                         |    |
| "Auf beffen Ruden frisch, o Blutigroth,                                                                                                          | 40 |
| Gleich los, und schind' ihn mit ben scharfen Rrallen!"                                                                                           |    |
| So ward von allen Teufeln er bedroht.                                                                                                            |    |
| Und ich: "Herr, fannst bu, lag es bir gefallen,                                                                                                  | 43 |
| Und fprich, wer in die Rlann ber Benfersbande                                                                                                    |    |
| Anitt zu feinem Unbeil ift gefallen?"                                                                                                            |    |
| Da trat mein Führer näher zu bem Ranbe                                                                                                           | 46 |
| Und fragt' ihn, wer er fei. Drauf ber Bepechte:                                                                                                  |    |
| "Ich bin geboren im Navarrerlande;                                                                                                               |    |
| Die Mutter gab mich einem Berrn zum Anechte,                                                                                                     | 49 |
| Die mich gezeugt mit einem Arggemuthen,                                                                                                          |    |
| Der fich sammt seinem Gut perbarb, ber Schlechte.                                                                                                |    |
| Dann ward ich Freund König Tebald's bes Guten:                                                                                                   | 52 |
| Dort fing ich an zu treiben Gaunerein,                                                                                                           |    |
| Bovon ich Rechnung geb' in biefen Gluten."                                                                                                       |    |
| Schweinsleder boch, dem wie bei einem Schwein                                                                                                    | 55 |
| Auf jeber Seit' ein Saner manlaus fchaute,                                                                                                       |    |
| hieb mit bem einen probend auf ihn ein.                                                                                                          |    |
| Weh, Maus, von bofen Raten bu zerklaute!                                                                                                         | 58 |
| Ihn faffend fprach ba Badenfchnaugbart: "Barrt,                                                                                                  |    |
| So lang bis mit ber Gabel ich ihn frante."                                                                                                       |    |
| Dann hingewandt zu meinem hort und Bart:                                                                                                         | 61 |
| "Frag' ihn, foll er bir weitre Nachricht geben,                                                                                                  |    |
| Bevor ihn bier ein andrer ganz zerschmarrt."                                                                                                     |    |
| Der Führer brauf: "Go fprich, wer in ben Graben                                                                                                  | 64 |
| Roch fonft ift? Gibt's Lateiner in bem grauen                                                                                                    |    |
| Der Führer brauf: "So sprich, wer in ben Graben<br>Noch sonst ist? Gibt's Lateiner in bem grauen<br>Bech auch?" Und er: "Ich trennte mich soeben |    |

|                                                                                                 | 67         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| War' ich verstedt mit ihm noch vor bem Schwarm,                                                 |            |
| Go bebt' ich nicht vor haden noch vor Rlauen!"                                                  |            |
| Und Schnapphahn fprach: "Er macht zu lang' une Harm!"                                           | 70         |
| Drudt' ihm bem Rreuel ein mit grimmem Rneifen                                                   |            |
| Und rif ein Stud ihm aus bem Borberarm!                                                         |            |
|                                                                                                 | 73         |
| Ihn bei den Beinen, drob ihr Zehentmann                                                         |            |
| Ringsum, ringsum lieg bofe Blide fdweifen.                                                      |            |
|                                                                                                 | 76         |
| Und jener noch beschante seine Bunde,                                                           |            |
| Fing ohne Saumen mein Gebieter an:                                                              |            |
| "Wer war's, ben, wie bu fagft, zur schlimmen Stunde                                             | 79         |
| Gelaffen bu, und bich jum Strand erhoben?"                                                      |            |
| "Galluras Mond, Gomita", war bie Runde,                                                         |            |
| and the same of our standard of the same                                                        | 82         |
| Als er bes Berren Feind' hatt' in ber Hand,                                                     |            |
| Sie fo behandelt', daß fie all' ihn loben.                                                      |            |
| CT TO 1 Y TO CO Y                                                                               | 85         |
| Ließ facht fie ziehn, er, ber in allen Bflichten                                                |            |
| Als fleiner nicht, als großer Schelm bestand.                                                   |            |
| de la                                                       | 88         |
| Dem Logodorer Zanche, und fie fcwaten                                                           |            |
| Dhn' Unterlaß farbinische Geschichten.                                                          |            |
| Weh mir, seht jenen bort, wie zieht er Fraten!<br>Ich spräche mehr, boch fürcht ich, baß sofort | 9 <b>1</b> |
| Ich sprache mehr, boch fürcht' ich, bag sofort                                                  |            |
| Die Kolb' aufs neu' mir laufen feine Tagen."                                                    |            |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                         | 94         |
| Der schon ben Blid verdreht um loszuhauen,                                                      |            |
| An Faselhans: "Du Geier, borthin, bort!"                                                        |            |
| ,,                                                                                              | 97         |
| Sowie Lombarden, foll es gleich geschehn",                                                      |            |
| Begann von neuem ber erfüllt mit Grauen.                                                        |            |
| "Laßt nur Schlimmfrallschar zur Geite gehn,                                                     | 00         |
| Daß jene sich nicht schenen vor den Hieben;                                                     |            |
| hier auf bem Ort, wo ihr mich fehet ftehn,                                                      |            |
|                                                                                                 | 03         |
| Pfeif' ich, wie's unfer Branch, wenn fich empor                                                 |            |
| Bu wagen einem will von uns belieben."                                                          |            |

| Und schnaus hob Hundsfray, als dies traf jein Ohr,<br>Und schüttelte das Haupt: "Hört nur die Ränke,<br>Die er, hinabzustürzen sich, erkor."      | 106 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Und jener, der so voll war list'ger Schwänke,<br>Sprach drauf; "Biel Arglist muß ich freilich hegen,<br>Da ich den Brüdern Herberes gedenke."     | 109 |
| Und Flügling brach brauf los, und ganz entgegen Den andern, sprach er: "Wirst du uns entspringen, Werd' ich nicht im Galop die Füße regen,        | 112 |
| Die Flügel werd' ich ob bem Beche schwingen.<br>Berlaßt die Höh! Schild sei ber Strand uns hier!<br>Kann ihm allein wol mehr als uns gelingen?" — | 115 |
| Ein neues Spiel beut, Leser, nun fich dir:<br>Nach drüben wandte jeder seine Blide,<br>Zuerst, der minder hatte Thatbegier.                       | 118 |
| Doch ber Navarrer nutt' im Angenblide<br>Die Zeit, stemmt' an den Fuß, abschwang er sich,<br>Entrinnend dem bezweckten Misgeschicke.              | 121 |
| Der Streich war allen freilich ärgerlich,<br>Doch dem zumeist, der solchen Rath ertheilte;<br>Drum hob er sich und schrie: "Ich habe dich!"       | 124 |
| Doch wenig half es, benn sein Flügel eilte<br>Der Angst nicht vor; ber war im Bech schon wieber,<br>Weil ber bie Bruft empor zum Fluge steilte.   | 127 |
| Sobald ben Falken sie hat wahrgenommen,<br>Der murrisch kehrt, ermudet das Gefieder.                                                              | 130 |
| Flog hinter biesen, von Begier burchbrungen,<br>Wenn ber entflöh, mit ihm in Streit zu kommen.                                                    | 133 |
| Haft' er mit seinen Krallen ben Genoffen,<br>Dag ob dem Graben beide sich umschlungen.                                                            | 136 |
| Krallt' ihn gleichfalls, bis beibe sie zusammen<br>In das pechsiebende Gebrobel schossen.                                                         | 139 |
| Schnell wurden sie getrennt dort durch die Flammen;<br>Doch sich erheben konnten sie nicht füglich,<br>Da ihre Flügel ganz von Peche schwammen.   | 142 |
|                                                                                                                                                   |     |

| Das ichien bem Badenschnauzbart nicht vergnüglich | 145 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Sammt allen: vier schickt' er zum andern Rande    |     |
| Mit allen Gabeln gleich, und unverzüglich         |     |
| Bertheilten sie sich hier und bort am Strande,    | 148 |
| Und hatten nach den Bechleimüberglühten,          |     |
| Die schon gefruftet waren in dem Brande.          |     |
| Bir aber ließen die also Bemühten.                | 151 |

# Dreinndzwanzigfter Gefang.

| Stillschweigend, einsam und ganz unbegleitet,     | 1  |
|---------------------------------------------------|----|
| Er vor, ich nach, marb unfer Bang verrichtet,     |    |
| Sowie ein Baar von Franciscanern fchreitet.       |    |
| Ich hatte beg mich, was Aesop gedichtet,          |    |
|                                                   | 4  |
| Erinnert bei bem gegenwärt'gen Zwift,             |    |
| Wo er vom Frosch und von der Maus berichtet:      |    |
| Beil ähnlicher wol itzt und jetzt nicht ist       | 7  |
| Als bies und jenes, wenn man unbefangen           |    |
| Den Anfang mit bem Ende wohl ermißt.              |    |
| Die ein Gebant' vom andern wird empfangen,        | 10 |
| Ward mir burch ben ein andrer jetzt entfacht,     |    |
| Der mir verdoppelte bas erfte Bangen.             |    |
|                                                   |    |
| Die sind burch uns, bas war's, was ich bedacht,   | 13 |
| Allhier bedeckt mit Spott und mancher Wunde,      |    |
| Daß dies sie sicher sehr erbittert macht:         |    |
| Wenn aber Wuth und Bosheit ftehn im Bunde,        | 16 |
| So werben fie uns nach ergrimmter eilen           |    |
| Als aufgejagten Safen rafche Sunde.               |    |
| Die Baare fühlt' ich schon fich aufwarts fteilen  | 19 |
| Bor großem Schreden, und umsah ich mich;          | 10 |
|                                                   |    |
| Weshalb ich fagte: "Wenn bu noch wirst weilen     |    |
| Und, herr, nicht schnell verbergen mich und bich, | 22 |
| So faßt mich Graun; sie kommen mit Geschreie      |    |
| Schon hinter uns ichon bor' ich's innerlich."     |    |

| Er fprach: "Bar' ich ein Glas, belegt mit Bleie,<br>Burb' eil'ger nicht bein Aeufres mir erscheinen, | 25  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Mls ich bein Inneres mir conterfeie.                                                                 |     |
| Schnell aber ichlog fich bein Bebant' an meinen,                                                     | 28  |
| Dem gleiche Form und Bildung war verliehn,                                                           |     |
| Daß fie in Ginen Rathschluß sich vereinen.                                                           |     |
| Wenn sich bie Felfen rechts fo abwarts ziehn,                                                        | 31  |
| Dag fie jum andern Sad uns geben Bahn,                                                               | -   |
| So läßt sich ber vermeinten Jagd entfliehn."                                                         |     |
| Roch hatt' ich seinen Rath nicht gang empfahn,                                                       | 34  |
| Als ich sie sah mit offnem Fittig kommen,                                                            | 0.4 |
| Richt weit von uns entfernt, um uns zu fahn.                                                         |     |
|                                                                                                      |     |
| Und schnell ward ich vom Führer aufgenommen,                                                         | 37  |
| Sowie die Mutter, die vom Lärm geweckt                                                               |     |
| Und nah bei fich bie Flammen sieht entglommen,                                                       |     |
| Den Sohn ergreift, flieht, und babei bezwedt                                                         | 40  |
| Mehr beffen als ihr eignes Wohl, weswegen                                                            |     |
| Sie faum mit einem Bembe fich bebedt:                                                                |     |
| Co ließ von jenen höchsten Felsenstegen                                                              | 43  |
| Er rudlings sich hinab die Felfenhänge,                                                              |     |
| Die einerseits ben andern Sad umhegen.                                                               |     |
| Go fcnell burchrann fein Strom bes Grabens Bange,                                                    | 46  |
| Daß er bie Raber einer Mühle fehrte,                                                                 |     |
| Wenn in die Schaufeln raufcht ber Flut Gebrange:                                                     |     |
| Cowie mein Meifter hier auf biefer Fahrte.                                                           | 49  |
| Ich war an feiner Bruft fehr wohl berathen,                                                          |     |
| Und fchien fein Cohn und nicht blos fein Gefährte.                                                   |     |
| Raum bag wir nun bem Grund ber Tiefe nahten,                                                         | 52  |
| Als fie, boch ohn' bag fie uns schädlich waren,                                                      | -   |
| Des Bügele Gipfel über uns betraten.                                                                 |     |
| Denn Gottes Borfehung gab biefen Scharen                                                             | 55  |
| Das Amt, ben fünften Graben zu beschicken,                                                           | 00  |
| Doch ohne Macht, barob hinauszufahren.                                                               |     |
| Betunchte Leute ließen dort fich bliden,                                                             | 58  |
| Die munden einem mit lausseman Schnitten                                                             | 38  |
| Die rundum gingen mit langsamen Schritten,                                                           |     |
| In Thränen und gar matt und schwach an Bliden.                                                       |     |
| Sie hatten Mäntel, beren Rappen glitten                                                              | 61  |
| Also geformt tief ins Gesicht hinein,                                                                |     |
| Wie sie zu Roln ben Monchen find geschnitten,                                                        |     |

| Doch innen schwer und ganz aus Blei geschlagen, Daß Friedrich's Mäntel strohleicht würden sein.  D schwere Mäntel, ewigliche Plagen!  Bir wandten uns darauf zur linken Hand Mit ihnen, ausmerksam auf ihre Klagen,  Wiewol beschwert dies Bolk so träg' sich wand,  Daß jedesmal bei unserm Hüstbewegen Andre Gesellschaft neben uns sich sand.  "Erkennt' ich doch", sprach ich zum Hort deswegen,  "Am Namen jemand oder auch am Thun!  Laß drum dein Aug' im Gehn sich rings bewegen!"  Und einer hinten hob die Stimme nun,  Beil er toscanisch konnte: "Bolk die Schritte  Zu mäß'gen hier im Finstern ihr geruhn!  Vielleicht kann ich gewähren eure Bitte."  Da wandte sich mein Hort und sagte: "Beile,  Bequeme nach den seinen deine Tritte."  Ich harrt' und sah im Antlitz große Eile  Zween zeigen, die mich einzuholen brannten;  Doch Last und enger Weg macht' ihnen Weile.  Sie kamen endlich, und Schielblicke sandten  Sie auf mich ab, doch ohn' ein Wort zu geben,  Worauf sie dann sich zueinander wandten  Und sagten: "Dessen Kehle zeugt von Leben,  Denn wenn sie todt, aus welch rechtmäß'gem Grunde  Darf man der schweren Stola sie entheben?"  Drauf sprachen sie: "D du, der zu dem Bunde  Der jammervollen Heuchler stiegst hernieder,  Sag', wer du seist, uns mit gesäll'gem Munde!"  "Mich zeugt' und nährte", sprach ich nun hinwieder,  "Die große Stadt am schönen Arnosluß;  Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder.                                                                                      | Bon außen golden und von hellem Schein,             | 64 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|
| Daß Friedrich's Mäntel strohleicht würden sein.  D schwere Mäntel, ewigliche Plagen!  Bir wandten uns darauf zur linken Hagen,  Wit ihnen, ausmerksam auf ihre Klagen,  Wiewol beschwert dies Bolk so träg' sich wand,  Daß jedesmal bei unserm Hüstbewegen  Andre Gesellschaft neben uns sich sand.  "Erkennt' ich doch", sprach ich zum Hort deswegen,  "Am Namen jemand oder auch am Thun!  Laß drum dein Aug' im Gehn sich rings bewegen!"  Und einer hinten hob die Stimme nun,  Beil er toscanisch konnte: "Bolk die Schritte  Zu mäßzen hier im Finstern ihr geruhn!  Velleicht kann ich gewähren eure Bitte."  Da wandte sich mein Hort und sagte: "Beile,  Bequeme nach den seinen deine Tritte."  Ich harrt' und sah im Antlitz große Eile  Zween zeigen, die mich einzuholen brannten;  Doch Last und enger Weg macht' ihnen Weile.  Sie kamen endlich, und Schielblicke sandten  Sie auf mich ab, doch ohn' ein Wort zu geben,  Borauf sie dann sich zueinander wandten  Und sagten: "Dessen Rehle zeugt von Leben,  Denn wenn sie todt, aus welch rechtmäßzem Grunde  Darf man der schweren Stola sie entheben?"  Drauf sprachen sie: "D du, der zu dem Bunde  Der jammervollen Heuchler stiegst hernieder,  Sag', wer du seist, uns mit gefällzem Munde!"  "Mich zeugt' und nährte", sprach ich nun hinwieder,  "Die große Stadt am schwern Arnosluß;  Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder.  Ber seid ihr, denen Schmerz in Bollerguß,  So wie ich sehe, niederströmt die Wange,  Und welches Leid sit's, das euch strass nunß?" | Doch innen fcwer und gang aus Blei geschlagen,      |    |
| Dichwere Mäntel, ewigliche Plagen! Bir wandten uns darauf zur linken Hand Mit ihnen, aufmerksam auf ihre Klagen, Wiewol beschwert dies Bolk so träg' sich wand, Daß jedesmal bei unserm Hüstbewegen Andre Gesellschaft neben uns sich sand. "Erkennt' ich doch", sprach ich zum Hort deswegen, "Am Namen jemand oder auch am Thun! Laß drum dein Aug' im Gehn sich rings bewegen!" Und einer hinten hob die Stimme nun, Beil er toscanisch konnte: "Bolk die Schritte Zu mäßzen hier im Kinstern ihr geruhn! Velleicht kann ich gewähren eure Bitte." Da wandte sich mein Hort und saste: "Beile, Bequeme nach den seinen deine Tritte." Ich harrt' und sah im Antlitz große Eile Zween zeigen, die mich einzuholen brannten; Doch Last und enger Weg macht' ihnen Weile. Sie kamen endlich, und Schielblicke sandten Sie auf mich ab, doch ohn' ein Wort zu geben, Worauf sie dann sich zueinander wandten Und sagten: "Dessen Rehle zeugt von Leben, Denn wenn sie todt, aus welch rechtmäßzem Grunde Darf man der schweren Stola sie entheben?" Drauf sprachen sie: "D du, der zu dem Bunde Der jammervollen Heuchler stiegst hernieder, Sag', wer du seist, uns mit gefällzem Munde!" "Mich zeugt' und nährte", sprach ich nun hinwieder, "Die große Stadt am schwen Arnosluß; Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder. Ber seid ihr, denen Schmerz in Bollerguß, So wie ich sehe, niederströmt die Wange, Und welches Leid ist's, das euch strassen                                                                                           | Dag Friedrich's Mäntel ftrohleicht wurden fein.     |    |
| Mit ihnen, aufmerksam auf ihre Klagen, Wiewol beschwert dies Bolt so träg' sich wand, Daß jedesmal bei unserm Höftbewegen Andre Gesellschaft neben uns sich sand. "Erkennt' ich doch", sprach ich zum Hort deswegen, "Um Namen jemand oder auch am Thun! Laß drum dein Aug' im Gehn sich rings bewegen!" Und einer hinten hob die Stimme nun, Beil er toscanisch konnte: "Wollt die Schritte Zu mäß'gen hier im Kinstern ihr geruhn! Velleicht kann ich gewähren eure Bitte." Da wandte sich mein Hort und sagte: "Beile, Bequeme nach den seinen deine Tritte." Ich harrt' und sah im Antlitz große Eile Zween zeigen, die mich einzuholen brannten; Doch Last und enger Weg macht' ihnen Weile. Sie kamen endlich, und Schielblicke sandten Sie auf mich ab, doch ohn' ein Wort zu geben, Worauf sie dann sich zueinander wandten Und sagten: "Dessen Kehle zeugt von Leben, Denn wenn sie todt, aus welch rechtmäß'gem Grunde Darf man der schweren Stola sie entheben?" Drauf sprachen sie: "D du, der zu dem Bunde Der jammervollen Heuchler stiegst hernieder, Sag', wer du seist, uns mit gefäll'gem Munde!" "Mich zeugt' und nährte", sprach ich nun hinwieder, "Die große Stadt am schönen Arnosluß; Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder. Wer seid ihr, denen Schmerz in Bollerguß, So wie ich sehe, niederströmt die Wange, Und welches Leid ist's, das euch strass nunß?"                                                                                                                                                           |                                                     | 67 |
| Mit ihnen, aufmerksam auf ihre Klagen, Wiewol beschwert dies Bolt so träg' sich wand, Daß jedesmal bei unserm Höftbewegen Andre Gesellschaft neben uns sich sand. "Erkennt' ich doch", sprach ich zum Hort deswegen, "Um Namen jemand oder auch am Thun! Laß drum dein Aug' im Gehn sich rings bewegen!" Und einer hinten hob die Stimme nun, Beil er toscanisch konnte: "Wollt die Schritte Zu mäß'gen hier im Kinstern ihr geruhn! Velleicht kann ich gewähren eure Bitte." Da wandte sich mein Hort und sagte: "Beile, Bequeme nach den seinen deine Tritte." Ich harrt' und sah im Antlitz große Eile Zween zeigen, die mich einzuholen brannten; Doch Last und enger Weg macht' ihnen Weile. Sie kamen endlich, und Schielblicke sandten Sie auf mich ab, doch ohn' ein Wort zu geben, Worauf sie dann sich zueinander wandten Und sagten: "Dessen Kehle zeugt von Leben, Denn wenn sie todt, aus welch rechtmäß'gem Grunde Darf man der schweren Stola sie entheben?" Drauf sprachen sie: "D du, der zu dem Bunde Der jammervollen Heuchler stiegst hernieder, Sag', wer du seist, uns mit gefäll'gem Munde!" "Mich zeugt' und nährte", sprach ich nun hinwieder, "Die große Stadt am schönen Arnosluß; Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder. Wer seid ihr, denen Schmerz in Bollerguß, So wie ich sehe, niederströmt die Wange, Und welches Leid ist's, das euch strass nunß?"                                                                                                                                                           | Wir wandten uns barauf zur linten Sand              |    |
| Wiewol beschwert dies Bolt so träg' sich wand, Daß jedesmal bei unserm Höftbewegen Andre Gesellschaft neben uns sich sand. "Erkennt' ich doch", sprach ich zum Hort deswegen, "Um Namen jemand oder auch am Thun! Laß drum dein Aug' im Gehn sich rings bewegen!" Und einer hinten hob die Stimme nun, Beil er toscanisch konnte: "Wollt die Schritte Zu mäß'gen hier im Kinstern ihr geruhn! Velleicht kann ich gewähren eure Bitte." Da wandte sich mein Hort und sagte: "Beile, Bequeme nach den seinen deine Tritte." Ich harrt' und sah im Antlitz große Eile Zween zeigen, die mich einzuholen brannten; Doch Last und enger Weg macht' ihnen Weile. Sie kamen endlich, und Schielblicke sandten Sie auf mich ab, doch ohn' ein Wort zu geben, Worauf sie dann sich zueinander wandten Und sagten: "Dessen Kehle zeugt von Leben, Denn wenn sie todt, aus welch rechtmäß'gem Grunde Darf man der schweren Stola sie entheben?" Draus sprachen sie: "D du, der zu dem Bunde Der jammervollen Heuchler stiegst hernieder, Sag', wer du seist, uns mit gefäll'gem Munde!" "Mich zeugt' und nährte", sprach ich nun hinwieder, "Die große Stadt am schwern Arnosluß; Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder. Wer seid sieh, denen Schmerz in Bollerguß, So wie ich sehe, niederströmt die Wange, Und welches Leid ist's, das euch strassen                                                                                                                                                                                                      | Mit ihnen, aufmertsam auf ihre Rlagen,              |    |
| Daß jedesmal bei unserm Höftbewegen Andre Gesellschaft neben uns sich sand. "Erkennt' ich doch", sprach ich zum Hort deswegen, "Am Namen jemand oder auch am Thun! Laß drum dein Aug' im Gehn sich rings bewegen!" Und einer hinten hob die Stimme nun, Beil er toscanisch konnte: "Bollt die Schritte Zu mäß'gen hier im Finstern ihr geruhn! Velleicht kann ich gewähren eure Bitte." Da wandte sich mein Hort und sagte: "Beile, Bequeme nach den seinen deine Tritte." Ich harrt' und sah im Antlitz große Eile Zween zeigen, die mich einzuholen brannten; Doch Last und enger Weg macht' ihnen Weile. Sie kamen endlich, und Schielblicke sandten Sie auf mich ab, doch ohn' ein Wort zu geben, Worauf sie dann sich zueinander wandten Und sagten: "Dessen Kehle zeugt von Leben, Denn wenn sie todt, aus welch rechtmäß'gem Grunde Darf man der schweren Stola sie entheben?" Draus sprachen sie: "D du, der zu dem Bunde Der jammervollen Heuchler stiegst hernieder, Sag', wer du seist, uns mit gefäll'gem Munde!" "Mich zeugt' und nährte", sprach ich nun hinwieder, "Die große Stadt am schwern Arnosluß; Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder. Wer seid ihr, denen Schmerz in Bollerguß, So wie ich sehe, niederströmt die Wange, Und welches Leid ist's, das euch strassen                                                                                                                                                                                                                                                      | Wiewol beschwert bies Bolt fo trag' fich wand,      | 70 |
| "Am Ramen semand oder auch am Lhun! Laß drum bein Aug' im Gehn sich rings bewegen!" Und einer hinten hob die Stimme nun, Beil er toscamisch konnte: "Wollt die Schritte Zu mäß'gen hier im Finstern ihr geruhn! Vielleicht kann ich gewähren eure Bitte." Da wandte sich mein Hort und sagte: "Beile, Bequeme nach den seinen deine Tritte." Ich harrt' und sah im Antlitz große Eile Zween zeigen, die mich einzuholen brannten; Doch Last und enger Weg macht' ihnen Weile. Sie kamen endlich, und Schielblicke sandten Sie auf mich ab, doch ohn' ein Wort zu geben, Worauf sie dann sich zueinander wandten Und sagten: "Dessen Kehle zeugt von Leben, Denn wenn sie todt, aus welch rechtmäß'gem Grunde Darf man der schweren Stola sie entheben?" Orauf sprachen sie: "D du, der zu dem Bunde Der jammervollen Heuchler stiegst hernieder, Sag', wer du seist, uns mit gefäll'gem Munde!" "Mich zeugt' und nährte", sprach ich nun hinwieder, "Die große Stadt am schönen Arnosluß; Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder. Wer seid ihr, denen Schmerz in Bollerguß, So wie ich sehe, niederströmt die Wange, Und welches Leid ist's, das euch strassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dan jedesmal bei unferm Büftbewegen                 |    |
| "Am Ramen semand oder auch am Lhun! Laß drum bein Aug' im Gehn sich rings bewegen!" Und einer hinten hob die Stimme nun, Beil er toscamisch konnte: "Wollt die Schritte Zu mäß'gen hier im Finstern ihr geruhn! Vielleicht kann ich gewähren eure Bitte." Da wandte sich mein Hort und sagte: "Beile, Bequeme nach den seinen deine Tritte." Ich harrt' und sah im Antlitz große Eile Zween zeigen, die mich einzuholen brannten; Doch Last und enger Weg macht' ihnen Weile. Sie kamen endlich, und Schielblicke sandten Sie auf mich ab, doch ohn' ein Wort zu geben, Worauf sie dann sich zueinander wandten Und sagten: "Dessen Kehle zeugt von Leben, Denn wenn sie todt, aus welch rechtmäß'gem Grunde Darf man der schweren Stola sie entheben?" Orauf sprachen sie: "D du, der zu dem Bunde Der jammervollen Heuchler stiegst hernieder, Sag', wer du seist, uns mit gefäll'gem Munde!" "Mich zeugt' und nährte", sprach ich nun hinwieder, "Die große Stadt am schönen Arnosluß; Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder. Wer seid ihr, denen Schmerz in Bollerguß, So wie ich sehe, niederströmt die Wange, Und welches Leid ist's, das euch strassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Andre Gefellichaft neben uns fich fand.             |    |
| "Am Ramen semand oder auch am Lhun! Laß drum bein Aug' im Gehn sich rings bewegen!" Und einer hinten hob die Stimme nun, Beil er toscamisch konnte: "Wollt die Schritte Zu mäß'gen hier im Finstern ihr geruhn! Vielleicht kann ich gewähren eure Bitte." Da wandte sich mein Hort und sagte: "Beile, Bequeme nach den seinen deine Tritte." Ich harrt' und sah im Antlitz große Eile Zween zeigen, die mich einzuholen brannten; Doch Last und enger Weg macht' ihnen Weile. Sie kamen endlich, und Schielblicke sandten Sie auf mich ab, doch ohn' ein Wort zu geben, Worauf sie dann sich zueinander wandten Und sagten: "Dessen Kehle zeugt von Leben, Denn wenn sie todt, aus welch rechtmäß'gem Grunde Darf man der schweren Stola sie entheben?" Orauf sprachen sie: "D du, der zu dem Bunde Der jammervollen Heuchler stiegst hernieder, Sag', wer du seist, uns mit gefäll'gem Munde!" "Mich zeugt' und nährte", sprach ich nun hinwieder, "Die große Stadt am schönen Arnosluß; Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder. Wer seid ihr, denen Schmerz in Bollerguß, So wie ich sehe, niederströmt die Wange, Und welches Leid ist's, das euch strassen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "Erkennt' ich boch", sprach ich zum Hort beswegen,  | 73 |
| Und einer hinten hob die Stimme nun, Beil er toscanisch konnte: "Wollt die Schritte Zu mäß'gen hier im Finstern ihr geruhn! Vielleicht kann ich gewähren eure Bitte." Da wandte sich mein Hort und sagte: "Beile, Bequeme nach den seinen deine Tritte." Ich harrt' und sah im Antlitz große Eile Zween zeigen, die mich einzuholen brannten; Doch Last und enger Weg macht' ihnen Weile. Sie kamen endlich, und Schielblicke sandten Sie auf mich ab, doch ohn' ein Wort zu geben, Worauf sie dann sich zueinander wandten Und sagten: "Dessen Kehle zeugt von Leben, Denn wenn sie todt, aus welch rechtmäß'gem Grunde Darf man der schweren Stola sie entheben?" Drauf sprachen sie: "D du, der zu dem Bunde Der jammervollen Heuchler stiegst hernieder, Sag', wer du seist, uns mit gefäll'gem Munde!" "Mich zeugt' und nährte", sprach ich nun hinwieder, "Die große Stadt am schönen Arnosluß; Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder. Wer seid sie, niederströmt die Wange, Und welches Leid ist's, das euch strassen muss?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "Um Ramen semand oder auch am Thun!                 |    |
| Beil er toscanisch konnte: "Bollt die Schritte Zu mäß'gen hier im Finstern ihr geruhn! Vielleicht kann ich gewähren eure Bitte." Da wandte sich mein Hort und sagte: "Beile, Bequeme nach den seinen deine Tritte." Ich harrt' und sah im Antlitz große Eile 8 Zween zeigen, die mich einzuholen brannten; Doch Last und enger Beg macht' ihnen Beile. Sie kamen endlich, und Schielblicke sandten 8 Sie auf mich ab, doch ohn' ein Bort zu geben, Borauf sie dann sich zueinander wandten Und sagten: "Dessen Rehle zeugt von Leben, 8. Denn wenn sie todt, aus welch rechtmäß'gem Grunde Darf man der schweren Stola sie entheben?" Drauf sprachen sie: "D du, der zu dem Bunde 9 Der jammervollen Heuchler stiegst hernieder, Sag', wer du seist, uns mit gefäll'gem Munde!" "Mich zeugt' und nährte", sprach ich nun hinwieder, 94 "Die große Stadt am schönen Arnosluß; Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder. Ber seid ihr, denen Schmerz in Bollerguß, 91 So wie ich sehe, niederströmt die Bange, Und welches Leid ist's, das euch strassen nuss?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lag brum bein Aug' im Gehn fich rings bewegen!"     |    |
| Bu mäß'gen hier im Finstern ihr geruhn! Vielleicht kann ich gewähren eure Bitte." Da wandte sich mein Hort und sagte: "Weile, Bequeme nach den seinen deine Tritte." Ich harrt' und sah im Antlitz große Eile Zween zeigen, die mich einzuholen brannten; Doch Last und enger Weg macht' ihnen Weile. Sie kamen endlich, und Schielblicke sandten Sie auf mich ab, doch ohn' ein Wort zu geben, Worauf sie dann sich zueinander wandten Und sagten: "Dessen Kehle zeugt von Leben, Denn wenn sie todt, aus welch rechtmäß'gem Grunde Darf man der schweren Stola sie entheben?" Drauf sprachen sie: "D du, der zu dem Bunde Der jammervollen Heuchler stiegst hernieder, Sag', wer du seist, uns mit gefäll'gem Munde!" "Mich zeugt' und nährte", sprach ich nun hinwieder, "Die große Stadt am schwen Arnosluß; Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder. Wer seid sich, denen Schmerz in Bollerguß, So wie ich sehe, niederströmt die Wange, Und welches Leid ist's, das euch strassen muss?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Und einer hinten hob bie Stimme nun,                | 76 |
| Bielleicht kann ich gewähren eure Bitte."  Da wandte sich mein Hort und sagte: "Beile, Bequeme nach den seinen deine Tritte." Ich harrt' und sah im Antlitz große Eile 8 Zween zeigen, die mich einzuholen brannten; Doch Last und enger Weg macht' ihnen Weile. Sie kamen endlich, und Schielblicke sandten 8 Sie auf mich ab, doch ohn' ein Wort zu geben, Worauf sie dann sich zueinander wandten Und sagten: "Dessen Rehle zeugt von Leben, 8. Denn wenn sie todt, aus welch rechtmäßigem Grunde Darf man der schweren Stola sie entheben?" Drauf sprachen sie: "D du, der zu dem Bunde 9 Der jammervollen Heuchler stiegst hernieder, Sag', wer du seist, uns mit gefälligem Munde!" "Mich zeugt' und nährte", sprach ich nun hinwieder, 94 "Die große Stadt am schönen Arnosluß; Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder. Wer seid sich satte, trag' ich noch, die Glieder. Wer seid sich sein Schmerz in Bollerguß, 91 So wie ich sehe, niederströmt die Wange, Und welches Leid ist's, das euch strassen nuss?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beil er toscanisch konnte: "Wollt die Schritte      |    |
| Da wandte sich mein Hort und sagte: "Weile, Bequeme nach den seinen deine Tritte." Ich harrt' und sah im Antlitz große Eile 8 Zween zeigen, die mich einzuholen brannten; Doch Last und enger Weg macht' ihnen Weile. Sie kamen endlich, und Schielblicke sandten 8 Sie auf mich ab, doch ohn' ein Wort zu geben, Worauf sie dann sich zueinander wandten Und sagten: "Dessen Kehle zeugt von Leben, 8. Denn wenn sie todt, aus welch rechtmäßigem Grunde Darf man der schweren Stola sie entheben?" Drauf sprachen sie: "D du, der zu dem Bunde 9 Der jammervollen Heuchler stiegst hernieder, Sag', wer du seist, uns mit gefälligem Munde!" "Mich zeugt' und nährte", sprach ich nun hinwieder, 94 "Die große Stadt am schwerz in Knosluß; Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder. Wer seid ihr, denen Schmerz in Bollerguß, 91 So wie ich sehe, niederströmt die Wange, Und welches Leid ist's, das euch strassen muss?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |    |
| Bequeme nach ben seinen beine Tritte." Ich harrt' und sah im Antlitz große Eile Zween zeigen, die mich einzuholen brannten; Doch Last und enger Weg macht' ihnen Weile. Sie kamen endlich, und Schielblicke sandten Sie auf mich ab, doch ohn' ein Wort zu geben, Worauf sie dann sich zueinander wandten Und sagten: "Dessen Kehle zeugt von Leben, Denn wenn sie todt, aus welch rechtmäßigem Grunde Darf man der schweren Stola sie entheben?" Drauf sprachen sie: "D du, der zu dem Bunde Der jammervollen Heuchler stiegst hernieder, Sag', wer du seist, uns mit gefälligem Munde!" "Mich zeugt' und nährte", sprach ich nun hinwieder, "Die große Stadt am schönen Arnosluß; Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder. Wer seid ihr, denen Schmerz in Bollerguß, So wie ich sehe, niederströmt die Wange, Und welches Leid ist's, das euch strassen muss?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bielleicht kann ich gewähren eure Bitte."           | 79 |
| Ich harrt' und sah im Antlitz große Eile  3ween zeigen, die mich einzuholen brannten;  Doch Last und enger Weg macht' ihnen Weile.  Sie kamen endlich, und Schielblicke sandten  Sie auf mich ab, doch ohn' ein Wort zu geben,  Worauf sie dann sich zueinander wandten  Und sagten: "Dessen Kehle zeugt von Leben,  Denn wenn sie todt, aus welch rechtmäß'gem Grunde  Darf man der schweren Stola sie entheben?"  Drauf sprachen sie: "D du, der zu dem Bunde  Der jammervollen Heuchler stiegst hernieder,  Sag', wer du seist, uns mit gefäll'gem Munde!"  "Mich zeugt' und nährte", sprach ich nun hinwieder,  "Die große Stadt am schönen Arnosluß;  Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder.  Wer seid ihr, denen Schmerz in Bollerguß,  So wie ich sehe, niederströmt die Wange,  Und welches Leid ist's, das euch strassen nuss?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Da wandte sich mein Hort und fagte: "Beile,         |    |
| Zween zeigen, die mich einzuholen brannten; Doch Last und enger Weg macht' ihnen Weile. Sie kamen endlich, und Schielblicke sandten 8 Sie auf mich ab, doch ohn' ein Wort zu geben, Worauf sie dann sich zueinander wandten Und sagten: "Dessen Kehle zeugt von Leben, 8. Denn wenn sie todt, aus welch rechtmäßigem Grunde Darf man der schweren Stola sie entheben?" Drauf sprachen sie: "D du, der zu dem Bunde 9 Der jammervollen Heuchler stiegst hernieder, Sag', wer du seist, uns mit gefälligem Munde!" "Mich zeugt' und nährte", sprach ich nun hinwieder, 94 "Die große Stadt am schönen Arnosluß; Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder. Wer seid ihr, denen Schmerz in Bollerguß, 91 So wie ich sehe, niederströmt die Wange, Und welches Leid ist's, das euch strassen nuss?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |    |
| Doch Last und enger Weg macht' ihnen Weile. Sie kamen endlich, und Schielblicke sandten 8 Sie auf mich ab, doch ohn' ein Wort zu geben, Worauf sie dann sich zueinander wandten Und sagten: "Dessen Kehle zeugt von Leben, 8. Denn wenn sie todt, aus welch rechtmäß'gem Grunde Darf man der schweren Stola sie entheben?" Drauf sprachen sie: "D du, der zu dem Bunde 9 Der jammervollen Heuchler stiegst hernieder, Sag', wer du seist, uns mit gefäll'gem Munde!" "Mich zeugt' und nährte", sprach ich nun hinwieder, 96 "Die große Stadt am schönen Arnosluß; Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder. Wer seid ihr, denen Schmerz in Bollerguß, 90 So wie ich sehe, niederströmt die Wange, Und welches Leid ist's, das euch strassen muß?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ich harrt' und fah im Antlit große Gile             | 82 |
| Sie kamen endlich, und Schielblicke sandten Sie auf mich ab, doch ohn' ein Wort zu geben, Worauf sie dann sich zueinander wandten Und sagten: "Dessen Kehle zeugt von Leben, Denn wenn sie todt, aus welch rechtmäß'gem Grunde Darf man der schweren Stola sie entheben?" Draus sprachen sie: "D du, der zu dem Bunde Der jammervollen Heuchler stiegst hernieder, Sag', wer du seist, uns mit gefäll'gem Munde!" "Mich zeugt' und nährte", sprach ich nun hinwieder, "Die große Stadt am schönen Arnosluß; Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder. Wer seid ihr, denen Schmerz in Bollerguß, So wie ich sehe, niederströmt die Wange, Und welches Leid ist's, das euch strassen muß?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zween zeigen, die mich einzuholen brannten;         |    |
| Sie kamen endlich, und Schielblicke sandten Sie auf mich ab, doch ohn' ein Wort zu geben, Worauf sie dann sich zueinander wandten Und sagten: "Dessen Kehle zeugt von Leben, Denn wenn sie todt, aus welch rechtmäß'gem Grunde Darf man der schweren Stola sie entheben?" Draus sprachen sie: "D du, der zu dem Bunde Der jammervollen Heuchler stiegst hernieder, Sag', wer du seist, uns mit gefäll'gem Munde!" "Mich zeugt' und nährte", sprach ich nun hinwieder, "Die große Stadt am schönen Arnosluß; Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder. Wer seid ihr, denen Schmerz in Bollerguß, So wie ich sehe, niederströmt die Wange, Und welches Leid ist's, das euch strassen muß?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Doch Last und enger Weg macht' ihnen Weile.         |    |
| Borauf sie dann sich zueinander wandten Und sagten: "Dessen Kehle zeugt von Leben, s. Denn wenn sie todt, aus welch rechtmäß'gem Grunde Darf man der schweren Stola sie entheben?" Drauf sprachen sie: "D du, der zu dem Bunde 9 Der jammervollen Heuchler stiegst hernieder, Sag', wer du seist, uns mit gefäll'gem Munde!" "Mich zeugt' und nährte", sprach ich nun hinwieder, 90, "Die große Stadt am schönen Arnosluß; Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder. Ber seid ihr, denen Schmerz in Bollerguß, 90 wie ich sehe, niederströmt die Wange, Und welches Leid ist's, das euch strassen muß?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sie kamen endlich, und Schielblicke fandten         | 85 |
| Und sagten: "Dessen Kehle zeugt von Leben, Denn wenn sie todt, aus welch rechtmäß'gem Grunde Darf man der schweren Stola sie entheben?" Drauf sprachen sie: "D du, der zu dem Bunde Der jammervollen Heuchler stiegst hernieder, Sag', wer du seist, uns mit gefäll'gem Munde!" "Mich zeugt' und nährte", sprach ich nun hinwieder, "Die große Stadt am schönen Arnosluß; Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder. Wer seid ihr, denen Schmerz in Bollerguß, So wie ich sehe, niederströmt die Wange, Und welches Leid ist's, das euch strassen muß?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sie auf mich ab, boch ohn' ein Wort zu geben,       |    |
| Denn wenn sie tobt, aus welch rechtmäß'gem Grunde Darf man der schweren Stola sie entheben?" Drauf sprachen sie: "D du, der zu dem Bunde 9 Der jammervollen Heuchler stiegst hernieder, Sag', wer du seist, uns mit gefäll'gem Munde!" "Mich zeugt' und nährte", sprach ich nun hinwieder, 94 "Die große Stadt am schönen Arnosluß; Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder. Wer seid ihr, denen Schmerz in Bollerguß, So wie ich sehe, niederströmt die Wange, Und welches Leid ist's, das euch strassen muß?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |    |
| Darf man der schweren Stola sie entheben?" Drauf sprachen sie: "D du, der zu dem Bunde Der jammervollen Heuchler stiegst hernieder, Sag', wer du seist, uns mit gefäll'gem Munde!" "Mich zeugt' und nährte", sprach ich nun hinwieder, "Die große Stadt am schönen Arnosluß; Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder. Wer seid ihr, denen Schmerz in Bollerguß, So wie ich sehe, niederströmt die Wange, Und welches Leid ist's, das euch strassen muß?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | 88 |
| Drauf sprachen sie: "D bu, ber zu bem Bunde Der jammervollen Heuchler stiegst hernieber, Sag', wer du seist, uns mit gefäll'gem Munde!" "Mich zeugt' und nährte", sprach ich nun hinwieder, "Die große Stadt am schönen Arnosluß; Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder. Wer seid ihr, denen Schmerz in Bollerguß, So wie ich sehe, niederströmt die Wange, Und welches Leid ist's, das euch strassen muß?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |    |
| Der jammervollen Heuchler stiegst hernieber, Sag', wer du seist, uns mit gefäll'gem Munde!" "Mich zeugt' und nährte", sprach ich nun hinwieder, 34 "Die große Stadt am schönen Arnosluß; Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder. Wer seid ihr, denen Schmerz in Bollerguß, So wie ich sehe, niederströmt die Wange, Und welches Leid ist's, das euch strassen muß?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |    |
| Sag', wer du seist, uns mit gefäll'gem Munde!" "Mich zeugt' und nährte", sprach ich nun hinwieder, 34 "Die große Stadt am schönen Arnosluß; Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder. Wer seid ihr, denen Schmerz in Bollerguß, So wie ich sehe, niederströmt die Wange, Und welches Leid ist's, das euch strasen muß?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Drauf sprachen sie: "D du, der zu dem Bunde         | 91 |
| "Mich zeugt' und nährte", sprach ich nun hinwieder, 94<br>"Die große Stadt am schönen Arnofluß;<br>Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder.<br>Wer seid ihr, denen Schmerz in Bollerguß, 91<br>So wie ich sehe, niederströmt die Wange,<br>Und welches Leid ist's, das euch strasen muß?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |    |
| "Die große Stadt am schönen Arnofluß;<br>Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder.<br>Ber seid ihr, denen Schmerz in Bollerguß, 9:<br>So wie ich sehe, niederströmt die Wange,<br>Und welches Leid ist's, das euch strafen muß?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sag', wer bu feift, une mit gefäll'gem Munde!"      |    |
| "Die große Stadt am schönen Arnofluß;<br>Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Glieder.<br>Ber seid ihr, denen Schmerz in Bollerguß, 9:<br>So wie ich sehe, niederströmt die Wange,<br>Und welches Leid ist's, das euch strafen muß?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | "Mich zeugt' und nährte", sprach ich nun hinwieder, | 94 |
| Wer feib ihr, benen Schmerz in Bollerguß, 9:<br>So wie ich fehe, niederströmt die Wange,<br>Und welches Leid ift's, das euch strafen muß?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "Die große Stadt am schönen Arnofluß;               |    |
| So wie ich febe, nieberströmt die Wange,<br>Und welches Leid ift's, bas euch strafen muß?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Die stets ich hatte, trag' ich noch, die Blieder.   |    |
| Und welches Leid ist's, bas euch strafen muß?"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | 97 |
| Und welches Leid ift's, bas euch strafen muß?" "Die gelben Mäntel sind vom Bleibehange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | So wie ich febe, niederströmt die Wange,            |    |
| "Die gelben Mäntel find vom Bleibehange 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Und welches Leid ist's, bas euch strafen muß?"      |    |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "Die gelben Mäntel find vom Bleibehange             | 00 |
| So schwer", sprach einer, "baß in diesem Rleide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Go ichwer", sprach einer, "daß in diesem Kleide     |    |
| Die Balten unfrer Wage fnarren bange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Die Balken unfrer Wage knarren bange.               |    |

| Bologner, Bruder Luftig, schwuren beide                                                      | 103 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Wir, Loderingo ber, ich Catalan,                                                             |     |
| Bon beiner Stadt gewählt, amtliche Gibe,                                                     |     |
| Wie einzle wol ein folches Umt empfahn.                                                      | 106 |
| Man dachte Friedensstifter zu erwählen;                                                      |     |
| Gardingo zeuget noch, was wir gethan."                                                       |     |
| Und ich begann: "Die Leiben, bie euch qualen" —                                              | 109 |
| Mehr fprach ich nicht, weil an bem Boden ich                                                 |     |
| Gefreuzigt einen wahrnahm an brei Pfählen.                                                   |     |
| Sobald er mich erblickte, frümmt' er sich,                                                   | 112 |
| In feinen Bart verächzend feine Rlagen,                                                      |     |
| Und Bruder Catalan belehrte mich,                                                            |     |
| Als er's vernahm: "Der hier ans Kreuz geschlagen,                                            | 115 |
| Rieth bem Synedrium, es zieme fehr,                                                          |     |
| Daß Giner aller Schulben muffe tragen.                                                       |     |
| Nacht ftredt er übern Weg allhier fich quer,                                                 | 118 |
| Und wie die Wandrer alle kommen näher,                                                       |     |
| Muß er nun fühlen, wie ein jeder schwer.                                                     |     |
| So ftredt in biefem Schlunde fich ber Schmaber                                               | 121 |
| Gleichmäßig wie die andern vom Concil;                                                       |     |
| Ein bofer Same war's für bie Jubaer."                                                        |     |
| Da fah ich, wie sich wunderte Virgil,                                                        | 124 |
| Daß ber ans Rrenz gespannt an solchem Orte                                                   |     |
| So fchnöber Weif' im ewigen Exil.                                                            |     |
| Drauf richtet' an ben Mönch er biese Worte:                                                  | 127 |
| "Laßt's euch gefällig sein und fagt, wenn ihr                                                |     |
| Es wißt, ob rechts sich findet eine Pforte,                                                  |     |
| hinauszugehen bort; bann brauchten wir                                                       | 130 |
| Der schwarzen Engel nicht auf unserm Wege,                                                   | 100 |
| Um uns zu bringen aus ber Schlucht allhier."                                                 |     |
| Da inrach er. Eh bu's bentit naht im Gehege                                                  | 133 |
| Da sprach er: "Eh bu's benist, naht im Gehege<br>Ein Fels, ber sich im großen Kreise streckt | 100 |
| Ob aller Thäler Graus gleich einem Stege,                                                    |     |
| Nur bag er hier abbricht und sie nicht bedt;                                                 | 136 |
| Dann könnt empor ihr auf bem Schutte steigen,                                                | 130 |
| Der seitwärts aus bem Grund hervor sich reckt."                                              |     |
| Da sah ich meinen Hort die Blide neigen.                                                     | 139 |
| "Das", sprach er, "war ein trüglicher Berather,                                              | 109 |
| Der bort mit Haken frallt ben schnöben Reigen."                                              |     |
|                                                                                              |     |
| Dante, Die göttliche Romödie. L. 7                                                           |     |

| "Bon Satans Laftern hört' ich", fprach ber Bater, | 142 |
|---------------------------------------------------|-----|
| "Schon zu Bologna viel; auch hört' ich bort,      |     |
| Er fei voll Trug und aller Lügen Bater."          |     |
| Mit großen Schritten wandte fich mein hort,       | 145 |
| Ein wenig seine Stirn vor Borne faltenb;          |     |
| Bon ben Belasteten brum eilt' ich fort,           |     |
| Mich hinter meinem theuren Flihrer haltenb.       | 148 |

#### Dierundzwanzigfter Gefang.

| Bur Zeit, wann einem Kind bas Jahr zu gleichen,<br>Da Sol im Wassermann bas Haar erhebt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Die Rächte halbe Tagsfrift fast erreichen,<br>Wann auf ber Erbe fich ber Reif bestrebt<br>Des weißen Bruders Abbild barzulegen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  |
| Dbwol sein Schriftzug kurze Zeit nur lebt:<br>Dann steht ber Landmann auf, bereits verlegen<br>Um Futter, schaut umher, und schlägt verzagt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7  |
| Gang sonder Rath, was fortan aus ihm werde;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 |
| Beftalt verwandelt, und ben Steden faßt er,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 |
| Und auf die Weide treibt er feine Heerbe.<br>Also ward ich betreten, als erblaßt er,<br>Der Meister, mir an Bang' und Stirn erschienen;<br>Und gleich so schnell auch ward der Wund' ihr Pflaster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 |
| - ' M " M " M " M " M " M " M " M " M " M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 |
| The state of the s | 22 |
| Wie wen man immer fieht vor dem Beginnen<br>Abschätzen, überlegen, nimmer träg':<br>Also zeigt' er, zu eines Trummes Zinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 |

| Und sprach: "Run klammre bich an biese Zocke,<br>Doch erst erprob', ob bich auch trägt ber Steg."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Das war kein Pfab für Leut' in langem Rocke,<br>Da wir nur eben uns hinüberschwungen<br>Er leicht, ich unterstützt, von Block zu Blocke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31 |
| ** ** *** ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34 |
| Doch, ba bas Schlimmgefäde nach bem Munbe . :<br>Des tiefsten Brunnens gang hinab sich neigt,<br>So schafft bie Lage von jedwebem Schlunde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37 |
| Wir hatten endlich nun ten Punkt erklommen, Wo sich ber letzte Felsen abwärts zweigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 |
| Mir aber war ber Athem ganz benommen,<br>Und oben mußt' ich mich erschöpft erklären.<br>Drum war die erste Ruhstatt mir willtommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43 |
| "Jett ziemt bir's, seige Trägheit abzuwehren!"<br>Der Meister sprach's: — "wer sich in Federn bläht<br>Und unter Betten ruht, kommt nicht zu Ehren!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49 |
| and the second s | 52 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55 |
| Charles on a decide of the state of the stat | 58 |
| and a second of the second of  | 61 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64 |

| Ich konnt' es nicht verstehn, wiewol ich wallte    | 67  |
|----------------------------------------------------|-----|
| Schon auf bem Fels, ber überbrudt bie Stelle;      |     |
| Doch schien's, daß Zürnen in dem Redner walte.     |     |
| Ich bog mich, doch nicht ward der Boden helle      | 70  |
| Dem Blid bes Lebenden, er war zu grau.             |     |
| Drum ich: "Mein Meifter, eile fort mit Schnelle    |     |
| Zum andern Kreis hinab den Felsenbau!              | 73  |
| 3ch horch' und nichts tann fich mein Dhr erklaren, |     |
| Ich blick' hinab, doch seh' ich nichts genau."     |     |
| "Die Antwort", sprach er, "auf ein folch Begehren  | 76  |
| Sei nur die That, benn eine eble Bitte             |     |
| Biemt's burch Erfüllung schweigend zu gewähren."   |     |
|                                                    | 79  |
| Dort, wo sie auf bem achten Ufer ruht;             |     |
| Da ward uns aufgethan bes Sades Mitte:             |     |
| Da sah ich eine scheußlich wirre Brut              | 82  |
| Bon Schlangen, und nicht etwa waren's gleiche;     |     |
| Es starrt, gebent' ich bran, mir noch bas Blut.    |     |
| Umfonst nun prahlen Lybiens fand'ge Reiche,        | 85  |
| Bo Ottern, Bipern, Bafferschlangen haufen,         |     |
| Und gift'ge Nattern fammt der Doppelschleiche.     |     |
| In Aethiopien sieht man folch ein Graufen          | 88  |
| Und folche Best nicht, noch in allen Stätten,      |     |
| Um die des Rothen Meeres Fluten braufen.           |     |
| Bier marb, wo sich bie Ungeziefer betten,          | 91  |
| Gin laufend Bolf nadt und entfett gefunden,        |     |
| Dhn' Heliotrop und Schlupfloch, sich zu retten;    |     |
| Mit Schlangen hinten ihre Hand' umwunden,          | 94  |
| Die, burch bie Rieren Schwang und Ropf gebrängt,   |     |
| Bu einem Anoten waren vorn verbunden.              |     |
| Auf einen, ber in unfrer Rabe, fprengt'            | 97  |
| 3tt eine Schlang' und stach ihn an ber Stelle,     |     |
| Wo hals und Schulter aneinander hängt.             |     |
| Rein D, fein 3 fchrieb man mit folder Schnelle,    | 100 |
| Als er entflammt' und brannt' und sich verzehrte,  |     |
| Dag fallend er als Afche fich zerspelle.           |     |
| Und an der Erbe lag der so Berheerte,              | 103 |
| Als aus bes Staubs felbsteigener Bermählung        |     |
| Die alte Form fofort zurudefehrte.                 |     |

| So stirbt — von Weisen ward uns die Erzählung —       | 106 |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Der Phönix, boch ihm wird nach einer Frist            |     |
| Bon fast fünfhundert Jahren Neubefeelung,             |     |
| Ihm, ber Getreibe nicht, noch Rräuter frift,          | 109 |
| Beil Beihrauchsthrän' ihm und Amom nur frommen        | ,   |
| Und Nard' und Myrt' ihm Sterbelager ift.              | •   |
| Wie wer, nicht wiffend wie, zu Fall gekommen,         | 112 |
| Db ihn gestürzt bamonische Gewalt,                    |     |
| Db andre Stockung ihm ben Ginn benommen,              |     |
| Wann er erfteht und, noch vom Schmerz burchwallt,     | 115 |
| Sich umschaut, weil ihm gang bie Ginne schwanden      |     |
| Und seufzend fteht mit kläglicher Geftalt:            | ,   |
| Co auch ber Gunber, ale er aufgeftanben.              | 118 |
| Gott, wie ift bein Gericht fo hart und schwer,        |     |
| Daß folche Bfeil' entfahren beinen Sanden!            |     |
| Cobann fragt' ihn ber Führer, wer er mar'?            | 121 |
| "Aus Tuscien regnet' ich zu ben Bebegen               |     |
| Des Grauns hier kurglich erft", antwortet' er.        |     |
| "Ein Bieh, tein Menfch ju fein, war mir gelegen,      | 124 |
| Wie's mir, bem Maulthier Banni Fucci, ftand,          |     |
| Und würdig war Piftoja, mich zu pflegen."             |     |
| "Lag ihn nicht fliehn!" fprach ich, zum hort gewandt, | 127 |
| "Und forsch' ihn aus, wie er hierher gekommen;        |     |
| Als zorn'gen Mörder hab' ich ihn gekannt."            |     |
| Drauf fprach ber Gunber, als er es vernommen,         | 130 |
| Aufrichtig und mit Beift und Blid befliffen,          |     |
| Rach mir, und bas Geficht gang schamumglommen:        |     |
| "Dag bu in biefen herben Kummerniffen,                | 133 |
| Die bu allhier erblicift, mich haft betreten,         |     |
| Schmerzt mehr mich, als daß ich ber Welt entriffen.   |     |
| Ich fann versagen nicht, mas bu erbeten:              | 136 |
| 3ch bin fo tief hinunter hier gefenkt,                |     |
| Weil Raub ich nbt' an heiligen Geräthen,              |     |
| Ward gleich auf andre ber Berdacht gelenkt.           | 139 |
| Doch daß dich nicht ber Anblick mig' erfreun,         |     |
| Wird Rückfehr bir von biesem Ort geschenkt,           |     |
| Will ich ins Ohr dir diese Worte streun:              | 142 |
| Die Schwarzen werben in Bistoja schwinden,            |     |
| Dann wird Florenz fo Bolt als Macht erneun;           |     |

| Sterning wangig per Gefung.                     | 105 |
|-------------------------------------------------|-----|
| Mars wird aus Balbimagra Dunft' entbinben,      | 145 |
| Die von umnachtenbem Gewölf getragen,           |     |
| Und mit unbänd'gen zügellosen Winden            |     |
| Auf bem Bicenum wild zusammenschlagen;          | 148 |
| Auf einmal wird ber Nebelflor gebrochen,        |     |
| Und alle Weißen findet man erschlagen.          |     |
| Dies bab' ich, um bir meh zu thun, gesprochen." | 151 |

#### Fünfundzwanzigfter Gefang.

| Die beiden Hand' erhob, als er geendet,              | 1   |
|------------------------------------------------------|-----|
| Mit burchgestedtem Daumenpaar ber Dieb               |     |
| Und rief: "nimm's Gott, bir find fie zugewendet!"    |     |
| Seit jener Zeit find mir die Schlangen lieb.         | 4   |
| Und eine hatt' ihm jett ben Sals umrungen,           |     |
| Als sprache sie: Rein einzig Wort mehr gib! -        |     |
| Ein' andr' ihn felbst und feine Arm' umschlungen,    | 7   |
| Bis in sich felbst zurudgekrummt sie ruht',          | Ť   |
| Ihm war' ein schwacher Rud nicht mehr gelungen.      |     |
| Pistoja, o Vistoja, fäumst in Glut                   | 10- |
|                                                      | 10  |
| Du zu vergehn, daß ende beine Dauer,                 |     |
| Da du in Unthat übest beine Brut?                    |     |
| In feinem finftern Rreis ber Bollenfchauer           | 13  |
| Ram mir ein Beift vor, Gott so malebeiend,           |     |
| Nicht, der zu Theben stürzte von der Mauer.          |     |
| Er floh davon, nicht mehr der Worte reihend;         | 16  |
| Und ein Centauer, fah ich, kam heran,                |     |
| Mit Buth: "Wo ist ber Troti'ge?" schreiend.          |     |
| Solch Schlangenheer sieht zu Maremma man,            | 19  |
| Wie auf bem Kreuz ihm, glaub' ich, nicht sich regen, |     |
| Bis wo die Menschenbildung hebet an.                 |     |
| Ein Drady' ift offnen Flügelpaars gelegen            | 22  |
| Auf feinen Schultern im Genid zu febn,               |     |
| Anflammend jeden, ber ihm kommt entgegen.            |     |
| Mein herr barauf: "Du fiehst ben Cacus stehn,        | 25  |
| Der an ber Aventinushöh' vergoffen                   | 20  |
|                                                      |     |
| Unter dem Felsen oftmals blut'ge Seen.               |     |

| Richt geht er gleichen Weg mit den Genoffen,             | 28  |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Beil, als ihm nah ber Ochsen macht'ger Bug,              |     |
| Mit lift'gem Diebstahl er fie eingeschloffen.            |     |
| Drob Hercul's Reule feinem ichnöben Trug                 | 31  |
| Ein Ende macht' und wol mit hundert Streichen,           |     |
| Obwol nicht zehn er fühlte, ihn erschlug."               |     |
| Bei beffen Reb' und jenes Beifts Entweichen              | 34  |
| Führt' unter une brei Beifter ber ihr Lauf,              |     |
| Die ich nicht merkte, noch mein hort ingleichen.         |     |
| Beboch: "Wer feib ihr?" schrieen fie gu Bauf,            | 37  |
| Bas unfre Rebe benn jum Stillftand brachte,              | •   |
| Und wir betrachteten nur fie barauf.                     |     |
| Richt fannt' ich fie, wiewol es nun fich machte,         | 40  |
| Wie es ber Bufall macht nach feinem Ginn,                |     |
| Daß einer namentlich bes andern bachte.                  |     |
| Denn: "Wo bleibt Cianfa?" rief er vor fich bin,          | 43  |
| Drum legt' ich, bag ber hort aufmertsam ware,            | 10  |
| Den Finger nun zur Rafe von bem Rinn.                    |     |
| Wenn, Leser, du bei bem, mas ist ich lehre,              | 46  |
| Hartgläubig bift, so ift's nicht wunderbar,              | *0  |
| Da ich, ber's fah, ben Glauben fast entbehre.            |     |
| Denn als mein Blid auf fie geheftet war,                 | 49  |
| Fiel, fechebefußt, ben einen eine Schlange               | 10  |
| Born an, ihm sich anklammernd ganz und gar,              |     |
| Daß ihm den Bauch das Mittelpaar umfange,                | 52  |
| Die vordern nach ben Armen hingestredt,                  | 0.5 |
| Big so ihn in die ein' und andre Wange,                  |     |
| Die hintern nach ben Schenkeln hingereckt,               | 55  |
| Bog ihren Schwanz ihm zwischen beibe Beine,              | 00  |
| Und hielt ihn durch die Lenden vorn gestedt.             |     |
| Rie sah ich Ephen so bicht im Bereine                    | 58  |
| Mit einem Baum, wie biefes Grenelvieh                    | 33  |
| An fremdes Glied anrankete das seine,                    |     |
| In eins, als ob vom heißen Wachse fie,                   | 61  |
| Berschmelzend, daß die Farben nicht zu trennen;          | 01  |
| Und keins erschien wie sonst, nicht ber noch die,        |     |
| Wie auswärts beim Papier vor bem Berbrennen              | 64  |
| Sich eine braune Farb' ergießt voran,                    | 0.5 |
| Die, stirbt bas Beiß auch, noch nicht schwarz zu nennen. |     |
| wie, pieter our zweiß und, nour mar janeure gu nemen.    |     |

| Der andern beiden jeder da begann:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| "Weh bir, Agnel, mas haft bu angefangen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Richt einen, noch auch zwei mehr siehet man."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Statt zweer Ropf' hatt' einen er empfangen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70  |
| Als Mischung von zwei Formen jetzt geschah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| In Ginem Antlit, brinnen zwei vergangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 3wei Arme waren aus vier Zweigen ba,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 73  |
| Bauch, Beine, Schenkel, Rumpf mußt' itt gerinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Bu Gliedern, wie man fie noch nimmer fab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Jedwedes früh're Ansehn losch barinnen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 76  |
| 3wei schien's und keines, weil es so verkehrt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Das Bild, und ging langsamen Schritts von hinnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Gleichmie die Gidecha non der Gilut beschwert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79  |
| Gleichwie die Eidechs, von der Glut beschwert<br>Der hundstagszeit, vertauschend Dorn mit Dorne,<br>Dem Blige gleicht, wenn übern Weg sie fahrt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ••  |
| Dem Blike gleicht menn übern Beg fie fährt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Tuhr auf der beiden andern Wanst nach vorne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 82  |
| Ein kleines Schlänglein los, sowie es schien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02  |
| An Schwärz' und Braune gleich bem Pfefferkorne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 0 10 11 011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85  |
| Die Leibesnahrung, einem bann von benen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00  |
| Und fiel zu Boben, hingestreckt vor ihn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Anstarrt' er sie, ohn' etwas zu erwähnen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88  |
| Doch wie's beim Fieber und beim Schlafe Brauch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 00  |
| Fing er, die Fuse schließend, an zu gahnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Die Schlange schaut' ihn an, und er fie auch;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91  |
| Stark dampft' er aus der Wund', und aus dem Munde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Die Schlange, und es freuzte fich ber Rauch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Lucan verstumme, wo er gibt uns Kunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94  |
| Bom Clend des Sabell und des Nasid,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34  |
| Aufmerkend, was entwidelt fich zur Stunde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Von Arethuf' und Cadmus auch Dvid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 97  |
| Nicht neid' ich, was verwandelnd er uns lehrte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31  |
| Schafft ben zur Schlange, die zum Quell fein Lieb,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 03.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 |
| Naturen so verwandelt, daß von zwein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 |
| Jedwede Form bes Stoffes Tausch begehrte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| COLE TO CONTRACT OF THE PERSON | 103 |
| Daß, weil den Schweif die Schlang' als Gabel spellte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Die Fersen der Gebigne zog hinein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| origina det Ceptible jeg gilletti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |

Dann fprach, ben Ruden, ben er neu empfahn,

Ihm zeigend, er zum anbern: ", Run spaziere Bierfüßig Boso hier, wie ich gethan." — So Banblung sah im siebenten Reviere

Ich und Berwandlung; mag die Neuheit mich Entschulb'gen, irrt ber Stift auf bem Baviere.

139

142

| Und ob mein Aug' auch Mübigkeit beschlich,        | 145  |
|---------------------------------------------------|------|
| Und ob mein Beift auch schwach mar und beklommen, |      |
| Entflohen jene boch nicht, ohn' daß ich           |      |
|                                                   | 148  |
| Den einzigen ber brei, zuerft vereint             |      |
| Gekommen, ber nicht Wandlung angenommen;          |      |
| Der andre wird von bir, Gavill, beweint.          | 15 t |

#### Sechsundzwanzigster Gefang.

| Oten bin, Ototens, bu bil to gibb genbiten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Daß du ob Land und Waffer schlägft bie Schwingen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| Und fich bein Ram' erftredt zu Bollenhorden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| Fünf beiner Burger, Die mit Raubern gingen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  |
| Erblidte hier ich, was mir farbt bie Wangen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| Und großen Ruhm wird bir bas schwerlich bringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Rann Wahrheit man im Morgentraum empfangen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7  |
| So wirst bu fühlen in gar turger Zeit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •  |
| Was Prato bir zumeist wünscht mit Verlangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| man to the first the man to the m | 10 |
| Drum, weil's geschehn muß, gögr' es nur nicht weiter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LU |
| Je mehr ich altre, würd' nier's herbres Leid!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| mi exil i xi e li mae eli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 |
| Die beim Hinabgehn diensam unsern Tritten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| Zog wiederum mich aufwärts mein Begleiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 1.8. 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 |
| Und bem Gestein ber Tief' auf stillem Wege,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| Mußt' oft ber Tuß ber Banbe Bulf' erbitten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| Da ward mir Schmerz, und noch wird Schmerz mir rege,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 |
| Drum, wenn mein Berg fich jum Gefehnen wendet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| Faff' ich ben Zaum bes Geifts mehr, als ich pflege,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Daß er ben Pfab nicht läuft, ber Tugend schändet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 |
| Und ich mir felbst nicht neibe, was an Gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| Ein Gludestern ober Befres mir gespendet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 |
| Wann, beren Strahl ber Welt leiht Licht und Leben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| Uns fürzre Zeit verbirgt bes Auges Glut,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |

| Und wann anftatt ber Fliegen Mücken weben,         | 28  |
|----------------------------------------------------|-----|
| Johanniswürmchen siehet in den Gründen,            |     |
| Wo ihn wol Pflug beschäftigt ober Reben:           |     |
| Von so viel Flammen sah ich sich entzünden         | 31  |
| Den achten Sack, als ich jo nah gekommen,          |     |
| Daß mir die Tief' erfchien mit ihren Schlünden.    |     |
| Wie ber, bes Radje Baren übernommen,               | 34  |
| Elias' Wagen fahe fich erheben,                    |     |
| Als zu dem himmel auf die Roffe klommen;           |     |
| Dag nicht vermocht' fein Ange nadzustreben,        | 37  |
| Und soust nichts weiter fah, als wie sie flammten  |     |
| Gleich einer kleinen Bolt' im Aufwartsichweben:    |     |
| Durch Grabens Schlund so zogen die gesammten;      | 40  |
| Doch ließ die Beute feine fehn von allen,          |     |
| Da jeb' entführte einen ber Berbammten.            |     |
| Bon hoher Brud' ab ließ ich mir's gefallen         | 43  |
| Bu fpahn, bag, faßt' ich nicht ben Felsenrand,     |     |
| Ich sonder Unftog war' hinabgefallen.              |     |
| Mein Bort, als er so aufmerksam mid fand,          | 46  |
| Begann: "In biefen Flammen find bie Beifter;       |     |
| Ein jeder kleidet sich in seinen Brand." —         |     |
| "Stets vergewiffert mich bein Wort, mein Meifter", | 49  |
| Sprady idy, "obwol idy schon mir felbst ertheilte  |     |
| Die Antwort und bich fragen wollt': wie heißt er,  |     |
| Der da bewohnt das oben so getheilte               | 52  |
| Brandfeuer, bas vom Solzstog Scheint zu stammen,   |     |
| Wo Eteofles mit bem Bruder weilte?"                |     |
| Und er antwortete: "Da brinnen flammen             | 55  |
| Ulyf und Diomed, die zorn'ger Wahn                 |     |
| Ch'bem, jest Strafe laufen heißt zusammen,         |     |
| Sie, die in ihren Feuern Bein empfahn              | 58  |
| Für jenes Roff, bas einst erschloß die Pforte,     |     |
| Aus der enteilte Romas edler Uhn.                  |     |
| Der Trug wird bort beweint, brob ohne Worte        | 61  |
| Todt Deidamia dem Adhill weiht Klage;              | 0.  |
| Das Schutzbild rächt sich auch an diesem Orte."    |     |
| "Bermögen sie in so peinvoller Lage                | 64  |
| Bu sprechen", hub ich an, "o Berr, so slehe        | V-1 |
| Und fleh' ich, flehe tausendmal: versage           |     |
| and fred tal, frede taufenomiae. Certage           |     |

| Mir nicht, daß eher ich von hier nicht gehe,                                          | 67  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bis die gehörnte Flamme nahgekommen;                                                  |     |
| Sieh, wie ich mich fehnfüchtig zu ihr brebe!"                                         |     |
| Und er zu mir: "Was ich anitt vernommen,                                              | 70  |
| 3ft löblich, brum will ich es gern gewähren;                                          |     |
| Doch lag nichts über beine Zunge kommen.                                              |     |
| Mir lag bas Wort. Wovon bich zu belehren                                              | 73  |
| Du municheft, weiß ich; auch murbft bu erregen                                        |     |
| Den Griechenftolg, felbst fundend bein Begehren."                                     |     |
| Als nun bem Meifter Beit und Ort gelegen,                                             | 76  |
| Und nah genug auch mar ber Flamme Tanz.                                               |     |
| Und nah genug auch war ber Flamme Tanz, Bracht' er sein fragend Wort ihr so entgegen: |     |
| "D beib' ihr, bort vereint in Ginem Glang,                                            | 79  |
| Wenn ich's um euch verbient, bieweil ich lebte,                                       |     |
| Wenn ich's um euch verbient, halb ober gang,                                          |     |
| Als ich die hohen Berfe bort verwebte:                                                | 82  |
| Go fteht! Doch einer mag bie Bung' entbinden,                                         |     |
| Wie er burch sich verirrt jum Tobe ftrebte."                                          |     |
| Alsbald begann brauf murmelnd fich zu winden                                          | 85  |
| Der alten Flamme größres horn gewaltig,                                               |     |
| Gleich einer, Die geschüttelt wird von Winden;                                        |     |
| Die Spite bann bewegend mannichfaltig,                                                | 88  |
| Als ob's bes Sprechers Zunge mar', entfandte                                          |     |
| Sie rasch die Wort' und sprach also: "Sobald ich                                      |     |
| Circe verlaffen, die mich an fich bannte                                              | 91  |
| Ein Jahr und langer bei Gaëta, eh                                                     |     |
| Den Aufenthalt Meneas noch benannte:                                                  |     |
| Da konnte Sehnsucht nicht noch herzensweh                                             | 94  |
| Rady Sohn und Bater, nicht die Liebespflichten,                                       |     |
| Bum milben Trofte für Benelope,                                                       |     |
| Des Herzens Flammenglut in mir vernichten,                                            | 97  |
| Die mich vermocht, ber Welt Lauf zu erfahren,                                         |     |
| Bie Ruhm bringt ober Schimpf ber Menschen Tichten.                                    |     |
| Day my                                                                                | 100 |
| Auf einem einz'gen Schiff und im Geleite                                              |     |
| Bon wenigen, boch bie stets treu mir maren;                                           |     |
| Drauf ich bis Spanien ein' und andre Seite                                            | 103 |
| Und nach Marotto und Sarbinien schaute,                                               |     |
| Sammt anbern Infeln jener Meeresweite.                                                |     |

| Wir waren trag', und unfer Haar ergraute,        | 106 |
|--------------------------------------------------|-----|
| Mle wir zum Bag nun famen, bem gebrangen,        |     |
| Wo Bercules ein Dentmal fich erbaute,            |     |
| Darob hinaus ber Menfch nicht foll verlangen;    | 109 |
| 3ch ließ Sevilia zur rechten Hand,               |     |
| Und war vor Ceuta links vorbeigegangen.          |     |
| Ihr Brüder, sprach ich, die ihr hieltet Stand    | 112 |
| In allen Mühn bis zu bes Abends Zonen,           |     |
| Nur turze Wacht ift übrig, bleibt ermannt!       |     |
| Wollt nicht die Rrafte eurer Ginnen ichonen;     | 115 |
| Berfagt's euch nicht, vielmehr bie Welt beachtet |     |
| hinter ber Conne, wo nicht Menschen wohnen.      |     |
| Mus welcher Saat ihr herstammt, bas betrachtet,  | 118 |
| Nicht wie bas Bieh ber Trägheit nur ergeben,     |     |
| Nein, nach Erkenntniß und nach Tugend trachtet   | _   |
| Durch kurze Rede wußt' ich zu beleben            | 121 |
| Der Freunde Muth, und weiter ging's im Du;       |     |
| Raum hatt' ich nun gehindert ihr Bestreben.      |     |
| Das hintertheil bes Schiffs nach Often gu,       | 124 |
| Liehn wir bem tollen Lauf burch Ruber Schnelle,  |     |
| Und nach ber Linken ging es sonder Ruh.          |     |
| Die Nacht fah schon die ganze Sternenhelle       | 127 |
| Des andern Pols; ber unfre, tief zu Thal,        | 14, |
| Schien nicht hervor mehr aus bes Meeres Welle.   |     |
| Fünfmal entquoll schon, und gleich vielemal      | 130 |
| Erlosch am untern Theil des Mondes Flimmer,      | 100 |
| Seit diefer hohe Weg ward unfre Wahl,            |     |
| Als burch die Fern' ein Berg im braunen Schimmer | 133 |
| Sich bliden ließ, ber schien fo aufzuragen,      | 100 |
| Dag einen höhern ich noch sahe nimmer.           |     |
| Wir freuten uns und mußten bald verzagen;        | 136 |
| Bom neuen Land begann ein Sturm zu schallen,     | 100 |
| Der vordre Bord bes Schiffes ward zerschlagen,   |     |
| Es freiste breimal mit ben Baffern allen,        | 139 |
| Bis es beim vierten mal vorn niederschoß,        |     |
| hinten empor nach fremdem Wohlgefallen,          |     |
| Und über uns die Meeresflut sich folog.          | 142 |
| ind and waterest line lind lades b.              | 110 |

## Siebenundzwanzigfter Gefang.

| Coon wat die Francise tudig aufgerichtet,        | 1  |
|--------------------------------------------------|----|
| Richts mehr zu fagen, und hinweggeschritten      |    |
| Mit beg Erlaubnig, ber fo fuß gebichtet:         |    |
| Als eine andre, folgend ihren Tritten,           |    |
|                                                  | *  |
| Mein Aug' hinzog nach ihrer Spite Schein,        |    |
| Dieweil aus ihr verwirrte Ton' entglitten.       |    |
| Wie der sicil'sche Stier, deg brüllend Schrein   | 7  |
| Zuerst - mit Recht - bem Thränen ließ entrollen, |    |
| Der mit ber Feil' erkünftelt solchen Schrein,    |    |
| Mit Tönen aufgebrüllt, so schmerzenvollen,       | 10 |
| Daß, war er gleich gang ans gediegnem Erze,      |    |
| Er bennoch schien vor bittrer Qual zu grollen:   |    |
| So, weil fein Weg noch Ansgang in ber Kerze,     | 13 |
| Ertönten anfangs, von dem Feu'r umschlungen,     | 13 |
|                                                  |    |
| In eigner Sprache biefe Wort' im Schmerze;       |    |
| Doch als sie ihre Bahn darauf burchdrungen,      | 16 |
| Bur höchsten Spiti' empor, mit dem Gewicht,      |    |
| Bomit bie Bunge fie hinaufgeschwungen,           |    |
| Da klang es: "Du, zu bem mein Hauch itt fpricht, | 19 |
| Und beffen Worte mir lombardisch flangen:        |    |
| Geh nun, ich aize dich zu weitrem nicht.         |    |
| Mocht' ich vielleicht zu fpat hierher gelangen,  | 22 |
| Doch zurne nicht, laß Zwiesprach' bir gefallen;  |    |
|                                                  |    |
| Ich zürn' auch nicht, obwol von Glut befangen.   |    |
| Bift bu in diefen Schlund nur erst gefallen,     | 25 |
| Das füße Latium, mar's beine Wiege,              |    |
| Allwo ber Ursprung meinen Gunden allen,          |    |
| Dante, Die göttliche Romöbie. I. 8               |    |

| Sprich, hat Romagna Frieden, lebt's im Kriege?<br>Zwischen Urbinos Bergen bin ich her                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Und Tibers heimatlicher Felfenstiege."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| Hinabaeneigt laufcht' ich gunoch auf mehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 |
| Da fprach Birgil, burch Stoß mir Bint ertheilend:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _  |
| "Nun rebe bu, aus Latium ift er."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34 |
| Begann ich in die Worte fie zu faffen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| "D Seele, du verstedt bort unten weilend,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37 |
| Bom Krieg, bem ber Thrannen Berg entbrannt;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| Dody nicht in offner Fehd' hab' ich's verlaffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| Ravenna fteht, wie es vor Jahren ftand;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 |
| Polentas Mar hat bort sich fest genistet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| Und mit ben Schwingen Cervia umspannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| A: A:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43 |
| Und Frankenleichen hauft', ift von bem Leuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| Und feinen grunen Rlaun itt überliftet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46 |
| Die den Montagna ließen bitter trauern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 |
| Siehst du wie sonst am Blutbad sich erfreuen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| ov o . ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49 |
| Dem lömen von dem weißen Reft ergeben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 |
| Def Treu' nicht mag vom Lenz zum Binter dauern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 52 |
| Gleichwie fie zwischen Bergen liegt an Grunden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Muß zwischen Tyrannei und Freiheit leben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55 |
| Richt zeichne bich als hart vor andern aus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| Soll beines Ramens Ruf ich bort begründen."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 58 |
| Die scharfe Zung' auf ihre Art bewegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| Bielfach, braus fie bies Wort ausschnob mit Braus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| "Bernahm" - boch barf ich folden Wahn nicht hegen - 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31 |
| "Jemand mein Bort, ber fehrt zum Erbenrunde,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| Go wurde sich bies Feuer nicht mehr regen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| m is a second of the contract | 34 |
| Burudtam - fagte man bie Wahrheit an -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| So geb' ich ohne Furcht vor Schmach die Runde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

| etft wat ich attiegomain, Franciscanet bann,          | 67  |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Und mit dem Gurt glaubt' ich mich zu befehren;        |     |
| Wie mir auch wol die Hoffnung nicht zerrann;          |     |
| Berführte nicht - mög' Unbeil ihn verzehren! -        | 70  |
| Der Priefter Saupt gum Gund'gen mich aufs neu.        |     |
| Wie und was Art, will ich dich jest belehren.         |     |
|                                                       |     |
| Colang ich lebt' im irbifden Gebau                    | 73  |
| Bon Fleisch und Bein, Die ich ber Mutter bante,       |     |
| Betrug ich mich als Fuchs, und nicht als Leu.         |     |
| Lift war und Trug mein einziger Gebanke,              | 76  |
| Und größte Runft übt' ich bei meinen Streichen;       |     |
| Mein Ruhm erfcoll bis an bes Erbballe Schrante.       |     |
| Doch als ich fabe meine Tag' entweichen               | 79  |
| Dem Ziele gu, wo jeber fich bebenten,                 | • • |
| Die Taue tappen muß, Die Segel ftreichen:             |     |
| Da wollte, was mir erft gefiel, mich franken;         |     |
| Ich ward ein renevoller Gnabefleber,                  | 82  |
| My water ein tenebouet Sudbesteget,                   |     |
| Und ach! noch tonnte Beil zu mir fich lenten.         |     |
| Jedoch der Fürst der neuen Pharifaer                  | 85  |
| Ließ nah am Lateran in Krieg fich ein,                |     |
| Nicht wider Sarazenen noch Judaer,                    |     |
| Denn Chriften waren feine Feind' allein,              | 88  |
| Nicht die bei Acri schuldig am Geschlachte,           |     |
| Richt die im Gultansland Handels zu zeihn.            |     |
| Sein Hochamt nicht, noch heil'ge Weihn bedachte       | 91  |
| Er jest an fich, noch auch an mir bie Binbe,          |     |
| Die ihre Träger einstmals magrer machte.              |     |
| Wie nach Soracte, baß fein Aussatz schwinde,          | 94  |
| Bu dem Sylvester sandte Konstantin:                   | 34  |
| So er, damit den Arzt in mir er finde,                |     |
|                                                       |     |
| Bom Sochmuthofieber zu befreien ihn.                  | 97  |
| Er fragt', ich schwieg zwar, weil, was er gesprochen, |     |
| Die Rede eines Trunkenen mir schien.                  |     |
| Doch fagt' er weiter: «Laß bein Herz nicht pochen!    | 100 |
| Jett absolvir' ich dich, bu aber sprich,              |     |
| Wie soll ich Palestrina unterjochen?                  |     |
|                                                       | 103 |
| Bie bir bewußt, brum find ber Schluffel zween,        |     |
| Um die mein Borfahr schlecht gekümmert sich. »        |     |
| 1 / 1 / 1                                             |     |

|                                                       | 106 |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Daß mir nicht gut schien, wenn ich noch geschwiegen;  |     |
| Da sprach ich: "Bater, weil bu vom Bergehn            |     |
| Mich freisprichst, bem ich ito muß erliegen:          | 109 |
| Bersprich viel, halte wenig! das hilft dir            |     |
| Auf beinem hocherhabnen Stuhle siegen."               |     |
| Franciscus fam, als ich drauf starb, zu mir,          | 112 |
| Ein schwarzer Cherub doch erhob die Klage:            |     |
| «Thu mir nicht unrecht, hol' ihn nicht von hier,      |     |
| Daß ich zu meinen Sündern ihn enttrage,               | 115 |
| Da Trug zu rathen er sich nicht gescheut;             |     |
| Ich hatt' ihn bei bem Haar seit jenem Tage.           |     |
| Entfühnt ift nicht, wer nicht die Schuld bereut,      | 118 |
| Bereun und Wollen fann sich nie vertragen,            |     |
| Was beider Wörter Widerspruch verbeut.»               |     |
| D weh mir Jammernben, wie mußt' ich zagen,            | 121 |
| Als er mich packend: « Dachtst du », - zu mir fagte - | _   |
| Daß ich ber Logit mich so ganz entschlagen?»          |     |
| Bu Minos trug er mich; ben Schweif dann jagte         | 124 |
| Der um den Rücken, und beim achten mal                |     |
| Sprach er, indem er ihn mit Ingrimm nagte:            |     |
| « Der gehe zu bem Ränberflammenstrahl! »              | 127 |
| Drum mandl' ich als Berlorner hergesendet,            |     |
| Sowie du siehst, im Fenerkleid voll Qual."            |     |
| Da seine Rebe war also vollendet,                     | 130 |
| Entzog die Flamme fich mit Schmerz und Bangen,        |     |
| Das fpig'ge horn gedrehet und gewendet.               |     |
| Wir aber, ich und mein Geleiter, brangen              | 133 |
| Am Fels empor bis zu dem andern Bogen,                |     |
| Der jene Tiefe bedt, wo Lohn empfangen,               |     |
| Die Spaltung ftiftend Last fich zugezogen.            | 136 |
|                                                       |     |

### Achtundzwanzigster Gefang.

| wet, went et ungevindne sted und magtie,           | 1  |
|----------------------------------------------------|----|
| Sprach' aus bas Blut, die Bunben all, Die craffen, |    |
| Die jetzt ich fah, felbst wenn er oft erzählte.    |    |
| Traun, jebe Bunge mußt' es unterlaffen,            | 4  |
| Beil fo viel unfer Sinn und unfre Rebe             |    |
| In fich nicht Rraft befitzet zu umfaffen.          |    |
| Wenn fich die Scharen einten all und jebe,         | 7  |
| Die in Apuliens Schicffalsau'n bas Leib            |    |
| Beimsucht' in felbst mit Blut bezahlter Febbe      |    |
| Der Römer, bann im langen Krieg und Streit,        | 10 |
| Der fo gewalt'ge Beute gab an Ringen               |    |
| Rach Livius, der mahr ift allezeit;                |    |
| Sammt benen, bie von Bieben Schmerg empfingen,     | 13 |
| Weil fie begegneten Robert Guiscard;               |    |
| Auch beren Anochen Caperan umringen,               |    |
| Wo jeber Apuler zum Lügner warb;                   | 16 |
| Und die bei Tagliacozzo flohn ingleichen,          |    |
| Wo maffenlos gefiegt ber Greis Alard;              |    |
| Und zeigte jeber feiner Glieber Zeichen            | 19 |
| Durchbohrt, verstümmelt: konnt' es bei bem allen   |    |
| Dem neunten Grenelgrund fich nicht vergleichen.    |    |
| Rein Fag, von dem die Dauben abgefallen,           | 22 |
| Sah ich so löchrig, wie ich hier sah einen,        |    |
| Bom Rinn zerftudt, bis wo bie Winde schallen.      |    |
| Die Darme hingen zwischen feinen Beinen,           | 25 |
| Much bas Geschlinge sammt bem eteln Sade,          |    |
| Worin die Speisen fich ju Unrath einen.            |    |

| Als ich nun Blid' hinwandte, ftiere, ftrade,                                        | 23  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Begann er, mich erblident, zu entfalten                                             |     |
| Die Bruft, und fprach: "Sieh, wie ich mich zerhacke.                                |     |
| Sieh, welche Stümmlung Mohammed erhalten!                                           | 31  |
| Und weinend gehet Ali her vor mir,                                                  |     |
| Bom Rinn bis ju bem Birbelhaar zerfpalten.                                          |     |
| Die hier find, alle ftreuten mit Begier                                             | 34  |
| Die Saat zu Trennungen und Aergernissen                                             |     |
| Im Leben; brum find fie gespalten bier.                                             |     |
| Ein Teufel ift bort hinten wild befliffen,                                          | 37  |
| Uns zu zerfeten und mit icharfem Schwerte                                           |     |
| Wird jeglichem die Wunde aufgeriffen,                                               |     |
| Wann wir burchschritten biefe Jammerfahrte,                                         | 40  |
| Beil die Berletzungen schon zugeheilt,                                              | *** |
| Eh wer von uns zu ihm zurücke kehrte.                                               |     |
| Doch wer bift bu, ber offnen Munds bort weilt,                                      | 49  |
| Bielleicht um zögernd zu der Dual zu gehen,                                         | 4.0 |
| Die dir auf beine Anklag' ist ertheilt?"                                            |     |
| "Ihn traf noch nicht ber Tod, noch führt zu Weben",                                 | 40  |
| Mutmartete mein Bart ihn eine Sinder                                                | 46  |
| Antwortete mein Hort, "ihn eine Gunde:                                              |     |
| Doch daß er alles selber solle sehen,                                               |     |
| Geleit' ich, ber ich todt bin, burch bie Schlünde                                   | 49  |
| Der Höll' ihn hier herab von Kreis zu Kreise;                                       |     |
| Und Wahrheit ist es, wie ich dir verkünde."                                         |     |
| Bol mehr benn hundert hemmten ihre Reife,                                           | 52  |
| Mich anzuschaun, als sie sich so belehrt,                                           |     |
| Und ließen staumend ab von ihrer Beise.                                             |     |
| "Du, welcher bald zur Sonne wiederkehrt,                                            | 55  |
| Sag' bem Dolcin, bag, trägt er nicht Berlangen,                                     |     |
| Mir bald zu folgen, er sich so bewehrt                                              |     |
| Mit Mundvorrathen, daß, von Schnee befangen,                                        | 58  |
| Er nicht die Feinde laffe Sieg gewinnen,                                            |     |
| Den sie wol sonst nicht möchten leicht erlangen."                                   |     |
| So hört' ich Mohammed zu mir beginnen,                                              | 61  |
| Und einen hob er von der Füße Baar, Dann sest' er ihn zur Erd' und ging von hinnen. |     |
| Dann fett' er ihn zur Erd' und ging von hinnen.                                     |     |
| Ein anoter, der im Sajinno durajtogert war,                                         | 64  |
| Zerfetzt die Rase zu den Angenbraunen,                                              |     |
| Ein einzig Dhr nahm man an ihm nur wahr, it                                         |     |

| Blieb ftehn, mich zu betrachten voll Erstaunen,<br>Rebst andern, öffnete vor andern feine | 61  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bon außen rothe Röhr', um mir zu raunen:                                                  |     |
| "Du borten, den verdammt der Sünden feine,                                                | 70  |
| Und den in Latium ich sahe, wann                                                          | 10  |
| Ich ob ber Aehnlichkeit nicht Falsches meine,                                             |     |
| Bergiß nicht Beter Medicina bann,                                                         |     |
|                                                                                           | 73  |
| Wann dir die füßen Ebnen wieder sachen                                                    |     |
| Bis Marcabo bort von Bercelli an;                                                         |     |
| Bergiß nicht, Fanos Edlen fundzumachen,                                                   | 76  |
| Guido und Angiolello, jenen zweien,                                                       |     |
| Daß fie, gestürzt ins Meer aus ihrem Nachen,                                              |     |
| Bermag ich Richtiges zu prophezeien,                                                      | 79  |
| Dereinst gefädt noch werben bei Cattolica                                                 |     |
| Durch eines Wütherichs Berrathereien.                                                     |     |
| Roch nie sah zwischen Cupern und Majolica                                                 | 82  |
| Reptun wol eine Grenelthat, die grimmer,                                                  |     |
| Bon Räubern, noch Korfaren aus Argolica.                                                  |     |
| Der Schurke, ber mit Einem Aug' ben Schimmer                                              | 85  |
| Des Tags nur fieht und bort herrscht, wo beklomme                                         | n   |
| hier einer ift, der wünscht, er ware nimmer                                               |     |
| Bewesen, ladet sie zu ihm zu kommen,                                                      | 88  |
| Dann werden bei Focaras Sturmestoben                                                      |     |
| Gelübbe ihnen nicht noch Bitten frommen."                                                 |     |
| Und ich: "Zeig' und erklare mir, wenn oben                                                | 91  |
| Ich einst abstatten foll von bir Bericht,                                                 |     |
| Wer wünscht fo bittrer Schau fich überhoben?"                                             |     |
| Drauf fuhr er feinem Nachbar ins Gesicht,                                                 | 94  |
| Rig ihm den Mund am Backen auf und fagte:                                                 |     |
| "Der ift es felbft bier, und er rebet nicht."                                             |     |
| Burud foling Cafar's Zweifel ber Berjagte,                                                | 97  |
| Sprechend, bas Glud mar' immer wiberwartig                                                |     |
| Dem Wohlgerüfteten, ber zaubernd zagte.                                                   |     |
| Wie muthlos Curio schien gegenwärtig,                                                     | 100 |
| Da ihm bie Bung' im Schlund verstümmelt ftedte,                                           |     |
| Die ehebem zu aller Rectheit fertig!                                                      | ,   |
| Und einer, bem gestutt bie Arme, streckte                                                 | 103 |
| Die beiden Stumpfen in den trüben Aether,                                                 |     |
| Sodaß sein Angesicht das Blut bestedte;                                                   |     |
|                                                                                           |     |

| "Laß auch ben Mosca bich gemahnen", fleht' er,                                     | 06 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| "Der ehebem ach, That hat Rath! gebot                                              |    |
| Den Tusciern ein Wort bes Unheils später."                                         |    |
|                                                                                    | 09 |
| Drob er, gemartert von ber Schmerzen Menge,                                        |    |
| Fortging wie einer, bem Berrudtheit broht.                                         |    |
|                                                                                    | 12 |
| Und fah ein Ding, den Muth würd' ich vermissen,                                    |    |
| Dag ohne Zeugniß ich allein es fänge,                                              |    |
|                                                                                    | 15 |
| Der gute Leitsmann, ber uns gibt Bertrauen,                                        |    |
| Def Barnisch heißt, fich rein von Schuld zu wiffen.                                |    |
|                                                                                    | 18 |
| Wie sonder Ropf ein Rumpf hinging allhier:                                         |    |
| So ging bahin ber gange Bug voll Grauen.                                           |    |
|                                                                                    | 21 |
| Wie eine Leuchte mit ber hand umfaltet,                                            |    |
| Und biefes schaut' uns an und sprach: "Weh mir!"                                   |    |
|                                                                                    | 24 |
| Zwei waren eins, und eines war zwei Stude.                                         |    |
| Bie's möglich ift, weiß ber, ber also waltet.                                      |    |
| J                                                                                  | 27 |
| Da hob sein Arm mitsammt bem Kopfe sich,                                           |    |
| Daß näher er uns seine Rede rücke.                                                 |    |
| "Schau' hier bie Qual", so wandt' er sich an mich, 1:                              | 30 |
| "Du, ber bu athmend gehst, zu sehn die Todten;                                     |    |
| Gibt's eine wol, die biefer gleichkommt? Sprich!                                   |    |
| Und wiffe, bag bu bieneft mir jum Boten,<br>Bertram von Bornio bin ich, jener, ber | 33 |
| Johann, bem König, bofen Rath entboten.                                            |    |
|                                                                                    | 36 |
| Daß zwischen Absalom und David streute                                             | 30 |
| Selbst Ahitophel nicht ber Stacheln mehr.                                          |    |
| Chi. With the Co.                                                                  | 39 |
| Trag' ich allhier mein Hirn getrennt, o webe!                                      | 50 |
| Bon seinem Ursprung, beg ber Rumpf sich freute,                                    |    |
| Auf daß an mir man die Bergeltung sebe."                                           | 42 |

### Neunundzwanzigfter Gefang.

| Dut du bem Dott, mit Bumben manufet att,         | 1  |
|--------------------------------------------------|----|
| Fühlt' ich berauscht so meine Augenlichter,      |    |
| Dag ich zu weinen recht fehnfüchtig warb.        |    |
| "Bas ftarrft bu noch?" begann anist ber Dichter, | 4  |
| "Bas weilt bein Blid bort unten fonder Raft      |    |
| Beim traurigen, verftummelten Gelichter,         |    |
| Da bu bich foust nicht so geberbet hast?         | 7  |
| Dent', bag bas Thal, verlangst bu es in Zahlen,  |    |
| Im Umtreis zweiundzwanzig Meilen faßt.           |    |
|                                                  | 10 |
| Die Zeit ift furz noch, bie uns ward ertheilt,   |    |
| Bu febn gibt's andres, mas bu fabst niemalen." - |    |
| "Benn bu ben Grund", begann ich unverweilt,      | 13 |
| "Beachtetest von meinem Schaun und Ginnen:       |    |
| Du hättest mich vielleicht nicht so beeilt."     |    |
| Schon gingen wir, er erft, bann ich, von hinnen, | 16 |
| Indeß ich gegen ihn mich so erklärte             |    |
| Und noch hinzufügt': "In ber Boble brinnen,      |    |
| Worauf so fest ich meine Blide kehrte,           | 19 |
| Bußt seine Schuld wol wer von meinem Blut,       |    |
| Die sich so traurig hier für ihn bewährte."      |    |
| Drauf fprach mein Meister: "Lag ibn, faffe Muth, | 22 |
| Berbrich bir nicht ben Ropf mit feinem Bugen,    |    |
| Auf andres acht', und er bleib' hier in Sut!     |    |
| Er zeigt' auf bich bin an bes Brudleine Fugen,   | 25 |
| Mit heft'gem Draun ben Finger hingewandt;        |    |
| Geri von Bello hört' ich ihn begrußen.           |    |

| Dein Geift mar bamals ganz an den gebannt,        | ,28 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Dem Altaforte ehemals gehörte,                    |     |
| Dag bu ihn nicht ansahst, bis er entschwand."     |     |
| "Der Mord, Berr, ber gewaltsam ihn zerftorte,     | 31  |
| Und ben noch keiner rachte", sagte ich,           |     |
| "Der theilgenommen an ber Schmach - emporte       |     |
| So heftig ihn, daß ohn' ein Wort an mich          | 34  |
| Er von mir schied, wie ich bas Urtheil fälle;     |     |
| Doch fühlt mein Berg ihm nur fo treuer fich." -   |     |
| Co fprachen wir bis zu ber erften Stelle,         | 37  |
| Allwo das andre Thal war zu gewahren              |     |
| Bis auf ben Grund, wenn es gehabt mehr Belle.     |     |
| Alls wir nun bis jum letten Rreuggang waren       | 40  |
| Der Schlimmenfäd' und jeglicher Benog             |     |
| Des Ordens fich dem Blid kount' offenbaren:       |     |
| Da traf mich mannichfaltiges Geschoß              | 43  |
| Bon Rlagen, welche fie in Wehmuth ftablen;        |     |
| Drob ich die Ohren mit ben Banden fchlog.         |     |
| Wie, ware aus Balbichianas Galen                  | 46  |
| Das Bolt vereint in einer Gruft mit allen,        |     |
| Die auch Sardinien und Maremma hehlen,            |     |
| Im Mond Angust; welch Leib bann mußt' erschallen: | 49  |
| So icholl es hier, und faule Dufte zogen,         |     |
| Bie aus verwesendem Bebeine wallen.               |     |
| Hinab nun ging's ben letten Felsenbogen,          | 52  |
| Wo sich die lange Klippe linkshin schrägt.        |     |
| Da ward mein Blid noch mehr hinabgezogen          |     |
| Dorthin, wo Gottes Magd mit Strafen schlägt,      | 55  |
| Gerechtigkeit, mit Irrthum unverträglich,         |     |
| Die Fälscher, Die sie bier zu Buche trägt.        |     |
| Selbst in Aegina war wol minter fläglich          | 58  |
| Der Anblick, als das ganze Bolk bort frank,       |     |
| Und als die Luft verpestet so unsäglich,          |     |
| Daß bis zum Wurm todt alles niedersank, —         | 61  |
| Worauf die alten Bölkerschaften nahmen,           |     |
| Was uns versichert bichtrischer Gefang,           |     |
| Des Stamms Ergänzung von Ameisensamen —           | 64  |
| Elender schien hier, mit dem Siechthum friegend,  |     |
| Die bichte Schar im bunklen Thales Rahmen,        |     |

| Die auf dem Bauch, die auf dem Rücken liegend           | 67  |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Des andern, die den traur'gen Pfad hinfrochen,          |     |
| Auf allen Bieren elend fort fich schmiegend.            |     |
| Wir gingen Schritt vor Schritt, nichts ward gesprochen, | 70  |
| Nur horchend, schauend auf ber Kranken Reih',           |     |
| Die Aufstehns machtlos, weil die Kraft gebrochen.       |     |
| Und aneinanderlehnend fagen zwei,                       | 73  |
| Wie Pfanne man an Pfanne lehnt am Berb,                 |     |
| Und teins ber Glieber war von Aussatz frei.             |     |
| Die Striegel führt fo fchnell ber Anecht beim Pferb     | 76  |
| Rie, ber ba fieht ben Berren wartend schanen,           |     |
| Roch ber todmube nach bem Bett begehrt:                 |     |
| Wie jeder überfuhr mit scharfen Klauen                  | 79  |
| Den eignen Leib, um von bes Indens Blagen               |     |
| Lindrung zu finden; durch erboftes Rrauen               |     |
| Abriffen Schorf auf Schorf fie ohne Zagen,              | 82  |
| Wie wenn bas Meffer man bem Barich anfett               | (   |
| Und Fischen, die noch größre Schuppen tragen.           |     |
| "Du, der sich mit den Fingern hat zerfett",             | 85  |
| Begann mein hort zu einem brauf von jenen,              | 93  |
| "Ja wie mit Bangen sich badurch verlett:                |     |
| Berfünd', ob ein Lateiner unter benen,                  | 00  |
|                                                         | 88  |
| Die dorten sind, willst du dir Lohn erjagen             |     |
| Bur em'gen Arbeit mit ber Nägel Zähnen."                |     |
|                                                         | 91  |
| So brach ber eine weinend brauf fein Schweigen;         |     |
| "Doch wer bift bu, ber tommt, une fo zu fragen?"        |     |
| Mein Führer sprach: "Ich bin bier, um zu fteigen        | 94  |
| Mit diefem Lebenden von Sall' in Salle,                 |     |
| Und bin gewillt, die Solle ihm gu zeigen."              |     |
| Da brach bas Band, bas fie vereinte alle,               | 97  |
| Daß sich ein jeder bebend zu mir kehrte                 |     |
| Mit andern, die's gehört im Widerhalle.                 |     |
| Worauf der gute Meister mich belehrte,                  | 100 |
| Mir bicht genaht: "Du magst bich an sie wenden." —      |     |
| Und ich begann, nachdem er es gewährte:                 |     |
| on we if                                                | 103 |
| Bur ersten Welt und zu ben Menschen bort,               |     |
| Und foll es erft nach vielen Sonnen enben:              |     |

| Welch efle, granse Straf' ench auch verwunde,         | 100   |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Aufrichtig sei und offen ener Wort!"                  |       |
| Tressa souch might sale since Omehan                  |       |
| "Arezzo zeugte mich", gab einer Kunbe;                | 109   |
| "Sienas Albert war's, ber mich zum Brande             |       |
| Berdammt; doch bin ich hier aus anderm Grund          | 2.    |
| Wahr ift's, daß ich einst scherzt', ich sei im Stande | , 112 |
| Mich burch die Luft im Fluge zu erheben;              |       |
| Drauf wollt' er, reich an Luft, arm an Berftande      | 2,    |
| 3ch foll' im Fliegen Unterricht ihm geben,            | 115   |
| Und nahm, ba ich ihn nicht zum Dabal machte,          |       |
| Durch ben, bem er ale Cohn galt, mir bas Lebel        | it.   |
| Doch halt der letzte mich der zehen Schachte.         | 118   |
| Beil ich durch Alchymie gefündigt schwer,             |       |
| Auf Minos' Spruch, ber nimmer Faliches bachte.        | d .   |
| Ich sprach zum Dichter: "Rein Bolt war wol mehr       | 121   |
| L'eichtgläubig als die eiteln Sienesen;               |       |
| Selbst die Franzosen sind es nicht so jehr."          |       |
| Darauf begann bas anbre frat'ge Wefen,                | 124   |
| Das mich verstand: "Den Stricca boch nimm aus         | 3.    |
| Der gar zu mäßig im Berthun gewesen,                  | ,     |
| Und Nicolo, ber beim ledern Schmans                   | 127   |
| Zuerft die würz'gen Relfen hat verschwendet           |       |
| Im Garten, wo der Came wachst voraus;                 |       |
| Laß die Gesellschaft weg, in der geendet              | 130   |
| Des Caccia Forsten sammt ben Beingehegen,             | 1.70  |
| Und Abbagliato seinen Bit verwendet;                  |       |
| Doch, daß du wisseft, wer dir helfe gegen             | 133   |
| Sienas Bolt, fpah' nur ins Auge mir,                  | 193   |
| So blidt die Antwort bir aus ihm entgegen.            |       |
| Den Schatten tes Capocchio schane hier!               | 120   |
| Berfälschung des Metalls war mein Geschäfte.          | 136   |
| Gebenken nußt bu, blid' ins Aug' ich bir,             |       |
| Wie glücklich ehrem die Natur ich äffte."             | 199   |
|                                                       |       |

## Dreißigster Gefang.

| Bur Zeit, als Juno Rache nehmen wollte                                                                                                                                     | ı  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Db Semele an der Thebaner Blute,<br>Bie sie schon soust aus gleicher Ursach' grollte:                                                                                      |    |
| Raft' Athamas in also tollem Muthe,<br>Daß, als sein Beib er mit ben Söhnen fahe,                                                                                          | 4  |
| Davon auf jedem Arm ihr einer ruhte,<br>Er schrie: "Spannt aus die Netze, daß ich fahe<br>Löwin und Junge bei der Wiederkehr."                                             | 7  |
| Dann trat mit grimmer Klaue er ihr nahe Griff einen, ben Learch, schwang ihn umher Und warf ihn nieber an ein Felsenstud; — Sie nahm bas zweit' und sprang bamit ins Meer. | 10 |
| Und als der Troer Größe von dem Glück<br>Gestürzt ward, die von Uebermuth entbrannte,<br>Daß weder Reich noch König blieb zurück;                                          | 13 |
| Als Hekuba, nun Sklavin und Berbannte,<br>Geopfert die Bolyrena gewahrte,<br>Und als im Schmerz zum Meerstrand sie sich wandte,                                            | 16 |
| Ihr Polydor sich todt ihr offenbarte:<br>Da bellt' im Wahnsinn gleich den Hunden sie,<br>Beil Nacht um ihren Geist vor Schmerz sich scharte.                               | 19 |
| Doch Thebens ober Trojas Furien, nie<br>Sah man sie gegen wen so wild, und nicht<br>So stacheln Menschenglieder oder Bieh:                                                 | 22 |

| Wie mir ein Schattenpaar fam ju Geficht,             | 25 |
|------------------------------------------------------|----|
| Rasch liefen beibe, tobbleich, bissig, nacht,        |    |
| Gleich einem Schwein, bas aus bem Roben bricht.      |    |
| In bes Capocchio Halfesknorpel hadt                  | 28 |
| Der eine, daß er ihm ben Band gerrieb                |    |
| Auf rauhem Grund, als er ihn fest gepackt.           |    |
| Der Aretiner, welcher zitternd blieb,                | 31 |
| Sprach: "Schicchi ift ber Kobold, ber zu plagen      |    |
| Also die andern weiß mit wuth'gem Hieb."             |    |
| "D", sprach ich, "wenn bie Zähne nicht foll schlagen | 34 |
| Der andere in bich, fo sei fo gut,                   |    |
| Deg Namen, eh er fortschießt, mir zu sagen."         |    |
| "Der Myrrha Schatten ift's, die arggemuth",          | 37 |
| Sprach er, "in mehr als rechter Lieb' entglommen     |    |
| Dem Bater Freundin mard in frecher Glut.             |    |
| Und zu der Gunde Ziel ift sie gekommen,              | 40 |
| In fremte Form fich trugvoll umgestaltent,           |    |
| Wie jener, ber bort raft, es übernommen,             |    |
| Des Pferdeftalls Gebieterin erhaltend,               | 43 |
| Bu spielen des Buoso Donati Rolle,                   |    |
| Im Testament nach Form des Rechtes schaltend."       |    |
| Als nun vor uns vorüber war das tolle                | 46 |
| Berbrecherpaar, auf bas mein Auge schaute,           |    |
| Wandt' ich's, zu feben andre Gundenvolle.            |    |
| Da sah ich einen fast wie eine Laute,                | 49 |
| Wenn man von jenen Gliedern ihn befreite,            |    |
| Die gabelförmig die Ratur uns baute.                 |    |
| Die schwere Waffersucht, die in die Weite            | 52 |
| Die Glieder ausdehnt und so arg verkehrt,            |    |
| Daß nicht bas Untlitz paßt zur Bauchesbreite,        |    |
| Hatt' ihm ben Schluß ber Lippen gang gewehrt:        | 55 |
| Wie wer an Schwindsucht frant in heißem Schmachten,  |    |
| Die ein' hinab, bie andre aufwärts kehrt.            |    |
| "Ihr, die ihr quallos, wie ich muß erachten,         | 58 |
| (Warum, bas weiß ich nicht) herabgegangen",          |    |
| Begann er, "wollet aufchann und betrachten,          |    |
| Welch Leiden Meister Adam hält umfangen;             | 61 |
| Ich, ber im Leben alles konnt' erreichen,            |    |
| Muß, ach! nach einem Tröpflein jest verlangen.       |    |

| Die kleinen Bache, die gum Arno fchleichen         | 64  |
|----------------------------------------------------|-----|
| Bon Cafentinos grunem Bergrevier,                  |     |
| Und ihre Betten frifden und erweichen,             |     |
| Wie ftehn fie und nicht eitel ftets vor mir,       | 67  |
| Da ihre Bilder mehr als bas mich nagen,            |     |
| Was mir bas Untlit abzehrt vor Begier!             |     |
| Gerechtigkeit, Die ftreng mich weiß zu plagen,     | 70  |
| Rimmt borther Unlag, wo id Schuld gepflogen,       |     |
| Um meine Seufzer heftiger gu jagen.                |     |
| Dort liegt Romena, wo ich einst verwogen           | 73  |
| Dem Täufer falichen Werth gab und Gewicht.         |     |
| Drum ift mein Leib in Afche bort verflogen.        |     |
| Säh' ich hier Alexander's Angesicht                | 76  |
| Und feiner Bruder, ber verruchten Seelen,          | 10  |
| Um Brandas Duell gab' ich den Anblid nicht.        |     |
| Der ein' ift brinnen schon, hört' ich ergablen     | *0  |
| Die Schatten, die hier schwärmen im Gehege;        | 79  |
| Doch hilft es, da mich solche Fesseln qualen?      |     |
| D bag ich ware nur insoweit rege,                  | 0.0 |
|                                                    | 82  |
| Bu gehn in hundert Jahren einen Zoll               |     |
| So war' ich mindestens schon auf dem Wege,         |     |
| Ihn hier zu suchen, wo's von Krüppeln voll,        | 85  |
| Erftreden fie fich gleich burch elf ber Meilen,    |     |
| Und in der Breit' auch eine halbe wol.             |     |
| Um fie muß ich bei biefen Scharen weilen,          | 88  |
| Die mich verleilet haben, der Floree               |     |
| Roch drei Rarate Zusatz zu ertheilen."             |     |
| Ich sprach: "Wer sind die zwei, die hier ich feh'? | 91  |
| Sie bampfen, gleich genäßten warmen Banben         |     |
| Im Winter, rechts bort gleich in beiner Rah'."     |     |
| "Ich fand fie hier und fah fie nie fich wenden",   | 94  |
| Antwortet' er, "feit in ben Spalt ich fcneite;     |     |
| Und nie geschieht's wol, bis die Zeiten enden.     |     |
| Die ein' ift, die den Joseph fälschlich zeihte,    | 97  |
| Sinon, ber Griech', ift ber, voll Trug und Lug,    |     |
| Beide von hitz'gen Fiebers Qualm kafteite."        |     |
| Drauf beren einer, weil er's nicht ertrug,         | 100 |
| Daß man so schnöbes Wort für ihn erkurte,          |     |
| Den harten Wanft mit voller Faust ihm schlug.      |     |

| Der scholl, als ob man eine Trommel rührte;<br>Den Arm schwang Meister Abam ihm bagegen             | 103 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ins Angesicht, ben er nicht schwächer führte,                                                       |     |
| Indem er zu ihm fprach: "Kann ich bewegen Die Glieder fonst zwar nicht, dieweil fie fcwer,          | 106 |
| Co barf ich sie zu folchem Amt boch regen."                                                         |     |
| "Als bu zum Feuer gingst", anwortet' er,                                                            | 109 |
| "Da führtest bu ben Arm nicht so gewichtig,                                                         |     |
| Doch, als du prägtest, eben so und mehr."                                                           |     |
| Der Wassersüchtige: "Das sprichst bu richtig;                                                       | 112 |
| Doch als vor Troja Wahrheit ward erheischt,                                                         |     |
| Da war bein Zeugniß lügenhaft und nichtig." -                                                       |     |
| "Deifcht' ich bie Reb', haft bu bas Gelb gemeischt,                                                 | 115 |
| Mur Ein Fehl halt mich bier in biefer Salle,                                                        |     |
| Dir find mehr als fonst Teufeln eingefleischt."                                                     |     |
| "Dent', Frevler", fprach ber mit bes Bauches Schwalle,                                              | 118 |
| "In jenes Bferd", bie Antwort bort' ich flingen,                                                    |     |
| "Und Strafe fei bir, bag es wiffen alle."                                                           |     |
| "Die Bunge", rief ber Grieche, "mag bir fpringen,                                                   | 121 |
| Der Durft bich qualen und bie faulen Wellen,                                                        |     |
| Daß fich bein Bauch muß um die Augen fchlingen." -                                                  | -   |
| Der Münger drauf: "Ans beinem Munde quellen                                                         | 124 |
| Bermunichungen, wie's pfleget zu geschehn;                                                          |     |
| Doch hab' ich Durft, und muß ber Durft mich schwellen                                               |     |
| So hast du dafür Brand und Kopfeswehn;                                                              | 127 |
| Den Spiegel bes Narciffus auszuzechen,                                                              | 121 |
| Bedürft' es wol nicht lang, dich anzustehn." —                                                      |     |
| Ich hörte noch aufmerksam jene sprechen,                                                            | 100 |
| Da hub mein Meister an: "Bas foll das Schauen'                                                      | 139 |
| Rur wenig fehlt, so werd' ich mit bir brechen."                                                     |     |
|                                                                                                     |     |
| Da richtet' ich auf ihn, als ich ben rauhen                                                         | 133 |
| Ausruf vernahm, fo schamvoll mein Gesicht,                                                          |     |
| Und fühle, bent' ich bran, noch jeto Grauen.                                                        |     |
| Wie wer ba träumet, daß ihn Leid anficht,                                                           | 136 |
| Und, daß er träumen möcht' im Traume schmachtend                                                    | ,   |
| Rach dem sich sehnt, was ist, als war' es nicht:                                                    |     |
| So ich, ber ich, mich zu entschuld'gen trachtend,<br>Richts fagen fonnt' und fo es that volltommen, | 139 |
| Richts jagen konnt' und so es that vollkommen,                                                      |     |
| Sollift frailich as nicht für (Fritichulh'auna achtenn                                              |     |

| Er fprach: "Durch mindre Scham auch wurd' entnommen | 142 |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Ein größrer Fehl, als ich gesehn an bir:            |     |
| Drum fei von feiner Traurigfeit beklommen;          |     |
|                                                     | 145 |
| Auch wenn noch öfter bes Geschicks Befehle          |     |
| Dich führten in folch gantisches Revier:            |     |
| Denn gern das hören, zeugt von niebrer Geele."      | 148 |

## Einunddreißigfter Gefang.

| Diefelbe Zunge gab mir anfangs Schmerzen,       | 1  |
|-------------------------------------------------|----|
| Dag mir bie ein' und andre Wang' entglommen,    |    |
| Und reichte bann auch Beilung meinem Bergen;    |    |
| So hab' ich von ber Lang' es auch vernommen     | 4  |
| Achill's und seines Baters, Die versehrend      | •  |
|                                                 |    |
| Bu Anfang war und bann zu Beil und Frommen.     |    |
| Dem graufen Thal nunmehr ben Ruden tehrend,     | 7  |
| Durchfreuzten wir querhin die Uferwälle         |    |
| Ringsum, nicht Red' und Antwort uns gewährend.  |    |
| hier herrschte weber Nacht noch Tageshelle,     | 10 |
| Sodaß man nicht bem Auge weithin traute;        |    |
| Doch hört' ich eines macht'gen Sorns Gegelle,   |    |
| Alfo, baß ftumm bagegen Donners Laute.          | 13 |
| Weshalb, woher es fame, zu erfunden,            |    |
| Mein Blid scharf hin nach Ginem Orte schaute.   |    |
|                                                 |    |
| Selbst als ber große Rarl ward überwunden       | 16 |
| Und Untergang die heil'ge Heerschar fand,       |    |
| Ward nicht so graus Orlando's Ton erfunden.     |    |
| Als ich bas Haupt borthin ein wenig wandt',     | 19 |
| Entdedt' ich, schien's mir, hoher Thurme viele, |    |
| Und fprach: "Was ift bas, Meister, für ein      |    |
| Land?"                                          |    |

|                                                                                                   | 22 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Die Finsternisse beinen Blid umweben,                                                             |    |
| Berwirren bich ber Einbildungen Spiele.                                                           |    |
|                                                                                                   | 25 |
| Wie Täuschung fehr von fern ben Sinnen eigen;                                                     |    |
| Drum stachle felbst ein wenig bein Bestreben."                                                    |    |
|                                                                                                   | 28 |
| "Damit du nicht erschrickst", sprach er darauf, "Will, eh wir weitergehn, ich nicht verschweigen: |    |
| "Will, eh wir weitergehn, ich nicht verschweigen:                                                 |    |
| Richt Thurme siehst du, Riesen sind der Hauf,                                                     | 31 |
| Die rings am Strand im Born emporgerichtet,                                                       |    |
| Vom Nabel ragen alle hoch hinauf."                                                                |    |
|                                                                                                   | 34 |
| Der Blid allmählich kann die Form erlangen                                                        |    |
| Deß, was verhüllt, folang' die Luft verdichtet:                                                   |    |
| So, als wir durch die diden Dünste brangen                                                        | 37 |
| Und mehr und mehr uns naheten bem Grund,                                                          |    |
| Bard Irrthums frei ich, boch mehr furchtbefangen.                                                 |    |
| Denn wie in seiner Zinnen hohem Rund                                                              | 40 |
| Zahlreiche Thurme Montereggion fronen:                                                            |    |
| Go mar bas Ufer rings an biesem Schlund                                                           |    |
| Bethürmt von jenen wilden Erdenföhnen                                                             | 43 |
| Mit halbem Leibe, welche noch erschreden,                                                         |    |
| Bedroht fie Beus mit seines Donners Tonen.                                                        |    |
| Bon ein'gen fonnt' ich bas Geficht entbeden,                                                      | 46 |
| Bruft, Schultern, großentheils ben Bauch fogar,                                                   |    |
| Busammt ben Armen, die sie von sich streden.                                                      |    |
| Sehr weislich handelte Natur fürwahr,                                                             | 49 |
| Daß sie nicht schuf mehr ähnliche Gestalten,                                                      |    |
| Damit nicht Mars fie brauch' als helferschar.                                                     |    |
| Läßt mit bem Elefanten sie's beim alten                                                           | 52 |
| Und Walfisch, muffen, die es überlegen,                                                           |    |
| Sie für gerechter nur und weifer halten.                                                          |    |
| Denn wenn bes Geists urtheilenbes Erwägen                                                         | 55 |
| Und bofer Will' und Macht die Hand fich reichen,                                                  |    |
| So sett ber Mensch sich ganz umsonst entgegen.                                                    |    |
| Das Antlits möcht' an Did' und Läng' ich gleichen                                                 | 58 |
| Dem Zapfen, ben Roms Beter trägt als Gipfel,                                                      |    |
| Die andern Glieber bemgemäß ingleichen,                                                           |    |

| Sodaß das Ufer, deffen beide Zipfel                                                     | 61 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Fast einem Unterfleide glichen, diesen                                                  |    |
| Co groß noch zeigte, daß zum Baareswipfel                                               |    |
| Roch nicht ermaßen gang die Boh' drei Friesen.                                          | 64 |
| Bon unten schätzt' ich breißig große Balme,                                             |    |
| Bis wo man ichnallt ben Mantel, brum ben Riefen.                                        |    |
| "Raphegi mai amech izabi alme",                                                         | 67 |
| Co ftromt's aus feines wilben Munbes Born,                                              |    |
| Dem nicht geziemet hatten fauftre Pfalme.                                               |    |
| Mein Führer rief ibm qu: "Bleib bei bem Sorn.                                           | 70 |
| Mein Führer rief ihm zu: "Bleib bei bem horn,<br>Unfinn'ge Seele bu, in biefes laffe,   |    |
| Sei's andre Leidenschaft, aus, fei es Born!                                             |    |
| Such bir am Bale, und bort ben Riemen faffe,                                            | 73 |
| Berwirrte Seele, welcher fest es halt,                                                  |    |
| Da fieh, wie bir's bie Bruft umschränft, bie craffe."                                   |    |
| Bu mir bann fprach er: "Gelbft mit Borwurf fällt                                        | 76 |
| Sich Nimrod an, er, burch beg Gottbefehben                                              |    |
| Mehr herrscht als Gine Sprache in ber Welt.                                             |    |
| Dag er benn ftehn, lag uns nicht unnütz reben!                                          | 79 |
| Denn er versteht niemandes Sprache, grade                                               |    |
| Wie seine unverständlich einem jeden."                                                  |    |
| Als wir nun liuks fortgingen auf bem Pfade                                              | 82 |
| Auf einen Bfeilschuß weiter, fieb, ba ftand                                             |    |
| Auf einen Pfeilschuß weiter, sieh, ba ftand Ein zweiter, groß und wild in höherm Grabe. |    |
| Den Meifter, ber zu fesseln ben verftanb,                                               | 85 |
| Ich kenn' ihn nicht; boch war ihm vorn gebunden                                         |    |
| Die lint' und hinten feine rechte Sand                                                  |    |
| Bon einer Rette, Die ihn hielt umwunden                                                 | 88 |
| Bom Hals hinab, und wo er nacht und bloß,                                               |    |
| Ward fünfmal er bavon umfreist befunden                                                 |    |
| "Der Uebermuth bes Mächt'gen war fo groß,                                               | 91 |
| Daß er gedroht bem höchsten Zeus bort oben",                                            |    |
| Begann mein Hort, "drum ward ihm biefes Los.                                            |    |
| Phialtes ift's; viel waren seiner Proben                                                | 94 |
| Im Rampf, vor dem die Götter Furcht befiel;                                             |    |
| Nie fürder wird sein Arm von ihm erhoben." -                                            |    |
| Ich sprach zum Führer: "Wünsch' ich nicht zu viel,                                      | 97 |
| So möcht' ich, daß wir Briarens hier hatten                                             |    |
| Bor Augen, welcher Maß nicht kennt noch Ziel." —                                        |    |
|                                                                                         |    |

|                                                   | 100 |
|---------------------------------------------------|-----|
| Und redet, und ihn siehst du nahe hier,           |     |
| Er führt uns zu ben tiefften Marterftätten,       |     |
|                                                   | 103 |
| Befesselt ift er Diefent gleich zu achten,        |     |
| Rur daß fein Antlit zeigt noch wildre Bier."      |     |
| ~ 11                                              | 106 |
| Und schüttelt' einen Thurm, wie Ephialten         |     |
| Bir jett fich schütteln fahn, ben ungeschlachten. |     |
|                                                   | 109 |
| Und genügend war zum Sterben ichon ber Schreden,  |     |
| Gewahrt' ich ihn von Ketten nicht gehalten.       |     |
| Antans brauf erschien nach wen'gen Streden,       | 112 |
| Fünf Ellen wol ragt' er vom Schlund hervor,       | 112 |
| Das Haupt nicht mitgerechnet an bem Reden.        |     |
|                                                   | 115 |
| Und Scipio des Ruhms theilhaftig machte,          | 113 |
| Weil Hannibal bort eine Schlacht verlor,          |     |
|                                                   |     |
|                                                   | 118 |
| Und ber, konnt' er im Rampfe sich gesellen        |     |
| Den Brüdern, meint man noch, ben Muth ansachte,   |     |
|                                                   | 121 |
| Bring' uns hinunter, ohne schel zu fehn,          |     |
| Wo Frost erstarr'n macht bes Cochtus Wellen,      |     |
|                                                   | 124 |
| Das man bier wünscht, fann dieser bir gewähren:   |     |
| Wohlan! und wolle nicht bas Maul verdrehn.        |     |
| Roch kann er Ruhm dir schaffen bort und Ehren.    | 127 |
| Er lebt, und lebt, hofft er, noch längre Beile,   |     |
| Ruft Gnad' ihn früher nicht zu höhern Spharen."   |     |
|                                                   | 130 |
| Ergriff ihn mit den Banden, der mich führte,      |     |
| Die Hercules einst faßten nicht zum Beile.        |     |
|                                                   | 133 |
| Begann zu mir: "Komm, daß ich bich umfange."      |     |
| Worauf er mich und sich zusammenschnürte.         |     |
|                                                   | 136 |
| Der Carifenda, wenn Gewölke kommen,               |     |
| Cobog er hängt entgegen ihrem Bange:              |     |

| Co fchien Antaus mir, ber ich beklommen     | 139 |
|---------------------------------------------|-----|
| Ihn fo fich neigen fah, und zu ber Stunde   |     |
| Sätt' einen andern Pfab ich gern genommen.  |     |
| Er aber fette fanft und leicht zum Grunde,  | 142 |
| Der Lucifer und Judas hehlt, die Last;      |     |
| Und, ohne zu verweilen in dem Schlunde,     |     |
| hob er sich wieber, wie im Schiff ein Mast. | 146 |

# Bweiunddreißigfter Gefang.

| Ronnt ich so raube, beisre Reim erfassen,                                                     | 1   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bemäß bem Greuelloche, bas hier flafft,                                                       |     |
| Auf welchem ruhn all' andre Felsenmaffen:                                                     |     |
| In größrer Fülle preßt' ich bann ben Saft                                                     | 4   |
| Aus meinem Stoff; jedoch ich muß sie missen,                                                  |     |
| Und drum vertrau' ich schen nur meiner Kraft.                                                 |     |
| Das ift fein Wert, bem man aus Scherz befliffen,                                              | 7   |
| Des Weltraums Kern zu schildern, nicht für Munde,                                             |     |
| Die nur Papa, Mama zu lallen wiffen.                                                          |     |
| Doch waren nur die Fraun mit mir im Bunde,                                                    | 10  |
| Sie, dem Amphion einft hülfreiche Wefen,                                                      |     |
| Damit der Wahrheit-folgte meine Runde.                                                        |     |
| D Bolt, zur höchsten Drangsal auserlesen,                                                     | 13  |
| Am Ort, den zu verkündigen schon Trauer,                                                      |     |
| Wärt ihr doch Schaf' und Ziegen hier gewesen!                                                 |     |
| Als unterm Fuß bes Riesen wir im Schauer                                                      | 16  |
| Der Racht schon standen tiefer viel, und ich                                                  |     |
| Den Blid aufsandte noch zur hohen Mauer,<br>Da rief's: "Schau, wie bu burchkommft, hute bich, | • 0 |
| Und tritt die Köpfe nicht in diesem Reich                                                     | 19  |
| Der Brilder, die so schwach elendiglich."                                                     |     |
| Da wandt' ich vor mir mich zu einem Teich,                                                    | 22  |
| Der unter meinem Fuß war eisumzogen                                                           | 00  |
| Und drum dem Glas und nicht dem Waffer gleich.                                                |     |
| Richt ziehn ber öfterreichschen Donau Wogen                                                   | 25  |
| Im Winter an folch bides Eisgewand,                                                           | -   |
| Noch bort ber Don im falten himmelsbogen,                                                     |     |
| ,                                                                                             |     |

| Und Bietrapan darauf gefallen wären, Doch keinen Knick wol hörte man am Rand. Und wie das Maul die Frösche quakend kehren Aus dem Gewässer, wann in Traumes Wahn Die Bäuerin vermeint, sie lese Aehren: So hier die Scham färbt, braun und blau erschienen, Wit Storchgeklapper schlagend Zahn auf Zahn. Sie senkten all hinunter Blick' und Mienen, Mit Augen ward das Leiden, das sie zwickt, Und mit dem Mund der Frost bezeugt von ihnen. Ich sah, als ich ein wenig umgeblickt, Ind mit dem Mund der Frost bezeugt von ihnen. Ich sah, als ich ein wenig umgeblickt, Ind mit, wer seid ihr, Brust an Brust so liegend?" Ind sich das Harlitz in die Höhe die Genossen, Daß sich das Harlitz in die Höhe bie Genossen, Da sieh, die Augen, sencht von innen, gossen Die Aus die Lippen, und die Kälte zwängte Die Thränen sest, also daß sie sich schlossen, Bween Böcken gleich, weil helt ger Zorn sie drängte. Und einer rief, dem abgefroren waren Die beiden Ohren, blickgesenkt: "Bon wem Sucht hier dem spehend Auge zu ersahren? Ist Kunde dir von jenem Baar genehm? Das Thal, in welchem der Bisenz entsteht, Gehörte ihnen und dem Bater. Dem Gedar Ein Leib sie, und wenn du durchspäht Caina ganz, ist keiner, welcher wäre Bürd'ger, daß er hier eingefroren steht. Richt der, dem Brust und Schatten mit dem Speere 61 Durchbohret ward von König Artus' Hand, Focaccia nicht, noch er, deß Daupt, der Quere Bors Auge mir gestellt, den Blick mir bannt: 64 Er wird genenet Sasson                                                                                                                                                                         | Wie hier; wenn Tabernich mit felf'ger Wand         | 28  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|
| Doch keinen Knick wol hörte man am Rand. Und wie das Maul die Frösche quakend kehren Aus dem Gewässer, wann in Traumes Wahn Die Bäuerin vermeint, sie lese Aehren: So hier die Schatten, welche eisumsahn, Bis, wo uns Scham färbt, braun und blau erschienen, Mit Storchgeklapper schlagend Bahn auf Zahn. Sie senkten all hinunter Blick' und Mienen, Mit Augen ward das Leiden, das sie zwickt, Und mit dem Mund der Frosk bezeugt von ihnen. Ich sah, als ich ein wenig umgeblickt, Jwei unten, sich so ineinander schmiegend, Daß sich das Haar der Häupter ganz verstrickt. "Sagt mir, wer seid ihr, Brust an Brust so liegend?" 43 Sprach ich; den Hals drauf hoben die Genossen, Ju mir das Antlitz in die Höhen die Genossen, Ju mir das Antlitz in die Kälte zwängte Die Thränen sest, also daß sie sich schossen Sie holz an Holz nie eine Klammer engte So stark; drob sah ich sie zusammensahren, Iween Bösen gleich, weil helt'ger Zorn sie drängte. Und einer ries, dem abgefroren waren Die beiden Ohren, blickgesenkt: "Bon wem Sucht hier dein spähend Auge zu ersahren? Ist Kunde dir von jenem Baar genehm? Das Thal, in welchem der Bisenz entsteht, Gehörte ihnen und dem Bater. Dem Gebar Ein Leib sie, und wenn du durchspäht Eaina ganz, ist keiner, welcher wäre Bürd'ger, daß er hier eingesvoren steht. Richt der, dem Brust und Schatten mit dem Speere Durchbohret ward von König Artus' Hand, Focaccia nicht, noch er, deß Gaupt, der Duere Bors Auge mir gestellt, den Blid mir bannt: 64 Er wird genennet Sassol Masscherone;                                                                                                                 | Und Bietrapan barauf gefallen maren,               |     |
| Und wie das Maul die Frösche quakend kehren Aus dem Gewässer, wann in Traumes Wahn Die Bänerin vermeint, sie lese Aehren: So hier die Schatten, welche eisumsahn, Bis, wo uns Scham särbt, braun und blau erschienen, Mit Storchgeklapper schlagend Zahn auf Zahn. Sie senkten all hinunter Blid' und Mienen, Mit Augen ward das Leiden, das sie zwickt, Und mit dem Mund der Frost bezeugt von ihnen. Ich sah, als ich ein wenig umgeblickt, Jwei unten, sich so ineinander schmiegend, Daß sich das Haar der Häupter ganz verstrickt. "Sagt mir, wer seid ihr, Brust an Brust so liegend?" 43 Sprach ich; den Hals drauf hoben die Genossen, Ju mir das Antlüt in die Höhe die Genossen, Ju mir das Antlüt in die Höhe die Genossen, Ju mir das Antlüt in die Kälte zwängte Die Thränen sest, also daß sie sich schlossen, Wie Holz an Holz nie eine Klammer engte So stark; drob sah ich sie zusammensahren, Iween Böcken gleich, weil helt'ger Zorn sie drängte. Und einer ries, dem abgefroren waren Die beiden Ohren, blickgesenkt: "Bon wem Sucht hier dein spähend Auge zu ersahren? Ist Kunde dir von jenem Baar genehm? Das Thal, in welchem der Bisenz entsteht, Gehörte ihnen und dem Bater. Dem Gebar Ein Leib sie, und wenn du durchspäht Caina ganz, ist keiner, welcher wäre Bürd'ger, daß er hier eingesvoren steht. Richt der, dem Brust und Schatten mit dem Speere Durchbohret ward von König Artus' Hand, Focaccia nicht, noch er, deß Hanpt, der Duere Bors Auge mir gestellt, den Blid mir bannt: 64 Er wird genennet Sassol Masscherone;                                                                                                               | Doch feinen Anid wol borte man am Rand.            |     |
| Aus dem Gewässer, wann in Traumes Wahn Die Bänerin vermeint, sie lese Aehren: So hier die Schatten, welche eisumsahn, Bis, wo uns Scham färbt, braun und blan erschienen, Mit Storchgeklapper schlagend Zahn auf Zahn. Sie senkten all hinunter Blid' und Mienen, Mit Augen ward das Leiden, das sie zwick, Und mit dem Mund der Frost bezeugt von ihnen. Ich sah, als ich ein wenig umgeblick, Zwei unten, sich so ineinander schmiegend, Daß sich das Haar der Häupter ganz verstrickt. "Sagt mir, wer seid ihr, Brust an Brust so liegend?" In wir das Untlig in die Höhen die Genossen, In mir das Untlig in die Höhe biegend; Da sieh, die Augen, sencht von innen, gossen Sich auf die Lippen, und die Kälte zwängte Die Thränen sest, also daß sie sich schlossen, Wie Holz an Holz nie eine Klammer engte So stark; drod sah ich sie zusammensahren, Iween Böcken gleich, weil helt'ger Jorn sie drängte. Und einer rief, dem abgekroren waren Die beiden Ohren, blickgesenkt: "Bon wem Sucht hier dein spähend Auge zu ersahren? Ist Kunde dir von jenem Baar genehm? Das Thal, in welchem der Bisenz entsteht, Gehörte ihnen und dem Bater. Dem Gedar Ein Leid sie, und wenn du durchspäht Caina ganz, ist keiner, welcher wäre Bürd'ger, daß er hier eingekroren steht. Richt der, dem Brust und Schatten mit dem Speere 61 Durchdohret ward von König Artus' Hand, Focaccia nicht, noch er, deß Hanpt, der Duere Bors Auge mir gestellt, den Blid mir bannt: 64 Er wird genennet Sassol Masscherone;                                                                                                                                                               | Und wie bas Maul bie Frosche quatend kehren        | 31  |
| Die Bänerin vermeint, sie lese Aehren: So hier die Schatten, welche eisumfahn, Bis, wo uns Scham färbt, braun und blau erschienen, Mit Storchgeklapper schlagend Bahn auf Bahn. Sie senkten all hinunter Blid' und Mienen, Mit Augen ward das Leiden, das sie zwick, Und mit dem Mund der Frost bezeugt von ihnen. Ich sah, als ich ein wenig umgeblickt, Bwei unten, sich so ineinander schniegend, Daß sich das Haar der Häupter ganz verstrickt. "Sagt mir, wer seid ihr, Brust an Brust so liegend?" In mir das Antlitz in die Höhe die Genossen, Bu mir das Antlitz in die Höhe biegend; Da sieh, die Augen, sencht von innen, gossen Sich auf die Lippen, und die Kälte zwängte Die Thränen sest, also daß sie sich schlossen. Wie Holz an Holz nie eine Klammer engete So stark; drob sah ich sie zusammenschren, Bween Böcken gleich, weil hest ger Jorn sie drängte. Und einer rief, dem abgefroren waren Die beiden Ohren, blickgesenkt: "Bon wem Sucht hier dem spähend Auge zu ersahren? Ist Kunde dir von jenem Kaar genehm? Das Thal, in welchem der Bisenz entsteht, Gehörte ihnen und dem Bater. Dem Gedar Ein Leib sie, und wenn du durchspäht Caina ganz, ist keiner, welcher wäre Bürd'ger, daß er hier eingefroren steht. Richt der, dem Brust und Schatten mit dem Speere 61 Durchbohret ward von König Artus' Hand, Focaccia nicht, noch er, deß Hanpt, der Quere Bors Auge mir gestellt, den Blick mir bannt: 64 Er wird genennet Sassol Mascherone;                                                                                                                                                                                                    |                                                    |     |
| So hier die Schatten, welche eisumsahn, Dis, wo und Scham färbt, braun und blau erschienen, Mit Storchgeklapper schlagend Bahn auf Bahn. Sie senkten all hinunter Blid' und Mienen, Mit Augen ward das Leiden, das sie zwick, Und mit dem Mund der Frost bezeugt von ihnen. Ich sah, als ich ein wenig umgeblick, Bwei unten, sich so ineinander schniegend, Daß sich das Haar der Häupter ganz verstrickt. "Sagt mir, wer seid ihr, Brust an Brust so liegend?" In mir das Antlitz in die Höhe die Genossen, Bu mir das Antlitz in die Höhe biegend; Da sieh, die Augen, seucht von innen, gossen Sich auf die Lippen, und die Kälte zwängte Die Thränen sest, also daß sie sich schlossen. Wie Holz an Holz nie eine Klammer engte So start; drob sah ich sie zusammensahren, Bween Böcken gleich, weil hest ger Zorn sie drängte. Und einer rief, dem abgefroren waren Die beiden Ohren, blickgesenkt: "Bon wem Sucht hier dein spähend Auge zu ersahren? Ist Kunde dir von jenem Baar genehm? Das Thal, in welchem der Bisenz entsteht, Gehörte ihnen und dem Bater. Dem Gedar Ein Leib sie, und wenn du durchspäht Caina ganz, ist keiner, welcher wäre Bürd'ger, daß er hier eingefroren steht. Nicht der, dem Brust und Schatten mit dem Speere 61 Durchbohret ward von König Artus' Hand, Focaccia nicht, noch er, deß Haupt, der Quere Vors Auge mir gestellt, den Blick mir bannt: 64 Er wird genennet Sassol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |     |
| Bis, wo uns Scham färbt, braun und blau erschienen, Mit Storchgeklapper schlagend Bahn auf Bahn. Sie senkten all hinunter Blid' und Mienen, Mit Augen ward das Leiden, das sie zwick, Und mit dem Mund der Frost bezeugt von ihnen. Ich sah, als ich ein wenig umgeblick, Bwei unten, sich so ineinander schuniegend, Daß sich das Haar der Häupter ganz verstrickt. "Sagt mir, wer seid ihr, Brust an Brust so liegend?" Frach ich; den Hals drauf hoben die Genossen, Bu mir das Antlitz in die Höhe biegend; Da sieh, die Augen, seucht von innen, gossen Sich auf die Lippen, und die Kälte zwängte Die Thränen sest, also daß sie sich schlossen. Bie Holz an Holz nie eine Klammer engte So stark; drob sah ich sie zusammensahren, Bween Böcken gleich, weil hest ger Jorn sie drängte. Und einer rief, dem abgefroren waren Die beiden Ohren, blickgesenkt: "Bon wem Sucht hier dein spähend Auge zu ersahren? Ist Kunde dir von jenem Baar genehm? Das Thal, in welchem der Bisenz entsteht, Gehörte ihnen und dem Bater. Dem Gedar Ein Leib sie, und wenn du durchspäht Eaina ganz, ist keiner, welcher wäre Bürd'ger, daß er hier eingefroren steht. Nicht der, dem Brust und Schatten mit dem Speere 61 Durchbohret ward von König Artus' Hand, Focaccia nicht, noch er, deß Haupt, der Quere Bors Auge mir gestellt, den Blick mir bannt: 64 Er wird genennet Sassol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    | 34  |
| Mit Storchgeklapper schlagend Zahn auf Zahn. Sie senkten all hinunter Blid' und Mienen, Mit Augen ward das Leiden, das sie zwick, Und mit dem Mund der Frost bezeugt von ihnen. Ich sah, als ich ein wenig umgeblick, Zwei unten, sich so ineinander schmiegend, Daß sich das Haar der Häupter ganz verstrickt. "Sagt mir, wer seid ihr, Brust an Brust so liegend?" Frach ich; den Hals drauf hoben die Genossen, Zu mir das Antlitz in die Höhe biegend; Da sieh, die Augen, seucht von innen, gossen Sich auf die Lippen, und die Kälte zwängte Die Thränen sest, also daß sie sich schlossen. Bie Holz an Holz nie eine Klammer engte So start; drob sah ich sie zusammensahren, Bween Böcken gleich, weil hest ger Zorn sie drängte. Und einer rief, dem abgefroren waren Die beiden Ohren, blickgesenkt: "Bon wem Sucht hier dein spähend Auge zu ersahren? Ist Kunde dir von jenem Baar genehm? Das Thal, in welchem der Bisenz entsteht, Gehörte ihnen und dem Bater. Dem Gedar Ein Leib sie, und wenn du durchspäht Caina ganz, ist keiner, welcher wäre Bürd'ger, daß er hier eingefroren steht. Nicht der, dem Brust und Schatten mit dem Speere 61 Durchbohret ward von König Artus' Hand, Froaccia nicht, noch er, deß Haupt, der Quere Bors Auge mir gestellt, den Blick mir bannt: 64 Er wird genennet Sassol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |     |
| Sie senkten all hinunter Blid' und Mienen, Mit Augen ward das Leiden, das sie zwick, Und mit dem Mund der Frost bezeugt von ihnen. Ich sah, als ich ein wenig umgeblick, Ind mit dem Mund der Frost bezeugt von ihnen. Ich sah, als ich ein wenig umgeblick, Ind sei unten, sich so ineinander schmiegend, Daß sich das Haar der Häupter ganz verstrickt. Indig mir, wer seid ihr, Brust an Brust so liegend?" Indig mir, wer seid ihr, Brust an Brust so liegend?" Indig mir das Untlit in die Höhen die Genossen, Indig auf die Lippen, und die Kälte zwängte Die Thränen sest, also daß sie sich schlossen. Indig holz an Holz nie eine Klammer engte Ich solz an Holz nie eine Klammer engte Indig solz an Holz nie eine Klammer engte Indig einer Biech, weil hest ger Jorn sie drängte. Ind einer rief, dem abgefroren waren Indig beiden Ohren, blickgesenkt: "Bon wem Indig hier dein spähend Auge zu ersahren? Ist Kunde dir von jenem Baar genehm? Indig Thunde dir von jenem Baar genehm? Indig Thunde dir von jenem Baer. Indig Thunde dir einselhen der Bisenz entsteht, Indig der, daß er hier eingestoren steht. Indig der, daß en Brust und Schatten mit dem Speere stem Lucre Bors Auge mir gestellt, den Blid mir bannt: Indig der, daß enennet Sasson Mascherone; |                                                    |     |
| Mit Angen ward das Leiden, das sie zwick, Und mit dem Mund der Frost bezengt von ihnen. Ich sah, als ich ein wenig umgeblick,  Bwei unten, sich so ineinander schniegend, Daß sich das Haar der Häupter ganz verstrickt.  "Sagt mir, wer seid ihr, Brust an Brust so liegend?" 43  Sprach ich; den Hals drauf hoben die Genossen, Bu mir das Antlitz in die Höhe biegend; Da sieh, die Augen, seucht von innen, gossen  Sich auf die Lippen, und die Kälte zwängte Die Thränen sest, also daß sie sich schlossen, Bie Holz an Holz nie eine Klammer engte So start; drob sah ich sie zusammensahren, Bween Böcken gleich, weil hest ger Jorn sie drängte. Und einer rief, dem abgefroren waren Die beiden Ohren, blickgesenkt: "Bon wem Sucht hier dein spähend Auge zu ersahren? Ist Kunde dir von jenem Baar genehm? Das Thal, in welchem der Bisenz entsteht, Gehörte ihnen und dem Bater. Dem Gedar Ein Leib sie, und wenn du durchspäht Caina ganz, ist keiner, welcher wäre Bürd'ger, daß er hier eingefroren steht. Nicht der, dem Brust und Schatten mit dem Speere 61 Durchbohret ward von König Artus' Hand, Focaccia nicht, noch er, deß Haupt, der Quere Bors Auge mir gestellt, den Blick mir bannt: 64 Er wird genennet Sassol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    | 37  |
| Und mit dem Mund der Frost bezengt von ihnen. Ich sah, als ich ein wenig umgeblick,  Zwei unten, sich so ineinander schmiegend, Daß sich das Haar der Häupter ganz verstrickt. "Sagt mir, wer seid ihr, Brust an Brust so liegend?" Eprach ich; den Hals drauf hoben die Genossen, Zu mir das Antlitz in die Höhe biegend; Da sieh, die Augen, seucht von innen, gossen Sich auf die Lippen, und die Kälte zwängte Die Thränen sest, also daß sie sich schlossen, Bie Holz an Holz nie eine Klammer engte So stark; drob sah ich sie zusammensahren, Ind einer rief, dem abgefroren waren Die beiden Ohren, blickgesenkt: "Bon wem Sucht hier dein spähend Auge zu ersahren? Ist Kunde dir von jenem Baar genehm? Das Thal, in welchem der Bisenz entsteht, Gehörte ihnen und dem Bater. Dem Gedar Ein Leib sie, und wenn du durchspäht Caina ganz, ist keiner, welcher wäre Bürd'ger, daß er hier eingefroren steht. Nicht der, dem Brust und Schatten mit dem Speere 61 Durchbohret ward von König Artus' Hand, Focaccia nicht, noch er, deß Haupt, der Quere Vors Auge mir gestellt, den Blick mir bannt: 64 Er wird genennet Sassol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    | •   |
| 3ch sah, als ich ein wenig umgeblick,  Bwei unten, sich so ineinander schmiegend,  Daß sich das Haar der Häupter ganz verstrickt.  "Sagt mir, wer seid ihr, Brust an Brust so liegend?"  Sprach ich; den Hals drauf hoben die Genossen,  Bu mir das Antlitz in die Höhe biegend;  Da sieh, die Augen, seucht von innen, gossen  Sich auf die Lippen, und die Kälte zwängte  Die Thränen sest, also daß sie sich schlossen,  Bie Holz an Holz nie eine Klammer engte  So stark; drob sah ich sie zusammensahren,  Bween Böcken gleich, weil hest ger Jorn sie drängte.  Und einer rief, dem abgefroren waren  Die beiden Ohren, blickgesenkt: "Bon wem  Sucht hier dein spähend Auge zu ersahren?  Ist Kunde dir von jenem Baar genehm?  Das Thal, in welchem der Bisenz entsteht,  Gehörte ihnen und dem Bater. Dem  Gebar Ein Leib sie, und wenn du durchspäht  Caina ganz, ist keiner, welcher wäre  Bürd'ger, daß er hier eingefroren steht.  Nicht der, dem Brust und Schatten mit dem Speere 61  Durchbohret ward von König Artus Hand,  Focaccia nicht, noch er, deß Haupt, der Quere  Bors Auge mir gestellt, den Blick mir bannt:  64  Er wird genennet Sassol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |     |
| Zwei unten, sich so ineinander schniegend, Daß sich das Haar der Häupter ganz verstrickt. "Sagt mir, wer seid ihr, Brust an Brust so liegend?" 43 Sprach ich; den Hals drauf hoben die Genossen, Zu mir das Antlig in die Höhe biegend; Da sieh, die Augen, seucht von innen, gossen Sich auf die Lippen, und die Kälte zwängte Die Thränen sest, also daß sie sich schlossen, Wie Holz an Holz nie eine Klammer engte So stark; drob sah ich sie zusammensahren, Zween Böcken gleich, weil hest ger Zorn sie drängte. Und einer rief, dem abgefroren waren Die beiden Ohren, blickgesenkt: "Bon wem Sucht hier dein spähend Auge zu ersahren? Ist Kunde dir von jenem Baar genehm? Das Thal, in welchem der Bisenz entsteht, Gehörte ihnen und dem Bater. Dem Gedar Ein Leib sie, und wenn du durchspäht Caina ganz, ist keiner, welcher wäre Bürd'ger, daß er hier eingefroren steht. Nicht der, dem Brust und Schatten mit dem Speere 61 Durchbohret ward von König Artus' Hand, Focaccia nicht, noch er, deß Haupt, der Quere Vors Auge mir gestellt, den Blick mir bannt: 64 Er wird genennet Sassol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ich sah als ich ein menig umgehlickt               | 40  |
| Daß sich das Haar der Häupter ganz verstrickt.  "Sagt mir, wer seid ihr, Brust an Brust so liegend?" 43 Sprach ich; den Hals drauf hoben die Genossen,  Bu mir das Antlit in die Höhe biegend;  Da sieh, die Augen, seucht von innen, gossen Sich auf die Lippen, und die Kälte zwängte Die Thränen sest, also daß sie sich schlossen,  Bie Holz an Holz nie eine Klammer engte So start; drob sah ich sie zusammensahren,  Bween Böcken gleich, weil hest ger Jorn sie drängte.  Und einer rief, dem abgefroren waren Die beiden Ohren, blickgesenkt: "Bon wem Sucht hier dein spähend Auge zu ersahren?  Ist Kunde dir von jenem Baar genehm? Das Thal, in welchem der Bisenz entsteht, Gehörte ihnen und dem Bater. Dem  Gedar Ein Leib sie, und wenn du durchspäht Caina ganz, ist keiner, welcher wäre Bürd'ger, daß er hier eingefroren steht.  Nicht der, dem Brust und Schatten mit dem Speere 61 Durchbohret ward von König Artus' Hand, Focaccia nicht, noch er, deß Haupt, der Quere  Bors Auge mir gestellt, den Blick mir bannt: 64 Er wird genennet Sassol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2              |     |
| "Sagt mir, wer seid ihr, Brust an Brust so liegend?" 43 Sprach ich; ben Hals drauf hoben die Genossen, Bu mir das Antlitz in die Höhe biegend; Da sieh, die Augen, seucht von innen, gossen Sich auf die Lippen, und die Kälte zwängte Die Thränen sest, also daß sie sich schlossen, Wie Holz an Holz nie eine Klammer engte So stark; drob sah ich sie zusammensahren, Bween Böcken gleich, weil hest ger Jorn sie drängte. Und einer rief, dem abgefroren waren Die beiden Ohren, blickgesenkt: "Bon wem Sucht hier dein spähend Auge zu ersahren? Ist Kunde dir von jenem Paar genehm? Das Thal, in welchem der Bisenz entsteht, Gehörte ihnen und dem Bater. Dem Gedar Ein Leib sie, und wenn du durchspäht Saina ganz, ist keiner, welcher wäre Bürd'ger, daß er hier eingestoren steht. Nicht der, dem Brust und Schatten mit dem Speere 61 Durchbohret ward von König Artus' Hand, Focaccia nicht, noch er, deß Haupt, der Quere Vers Auge mir gestellt, den Blick mir bannt: 64 Er wird genennet Sassol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Das sich has Haar ber Häunter ganz perstrickt      |     |
| Sprach ich; ben Hals brauf hoben die Genossen, Zu mir das Antlit in die Höhe biegend; Da sieh, die Augen, seucht von innen, gossen Sich, die Augen, seucht von innen, gossen Sich auf die Lippen, und die Kälte zwängte Die Thränen sest, also daß sie sich schlossen, Wie Holz an Holz nie eine Klammer engte So stark; drob sah ich sie zusammensahren, Zween Böcken gleich, weil hest ger Zorn sie drängte. Und einer rief, dem abgefroren waren Die beiden Ohren, blickgesenkt: "Bon wem Sucht hier dein spähend Auge zu ersahren? Ist Kunde dir von jenem Paar genehm? Das Thal, in welchem der Bisenz entsteht, Gehörte ihnen und dem Bater. Dem Gedar Ein Leib sie, und wenn du durchspäht Caina ganz, ist keiner, welcher wäre Bürd'ger, daß er hier eingefroren steht. Nicht der, dem Brust und Schatten mit dem Speere 61 Durchbohret ward von König Artus' Hand, Focaccia nicht, noch er, deß Haupt, der Quere Vors Auge mir gestellt, den Blick mir bannt: 64 Er wird genennet Sassol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Saat mir mer seid ihr Brust au Brust so liegend?"  | 43  |
| Bu mir das Antlit in die Höhe biegend; Da sieh, die Augen, seucht von innen, gossen Sich, die Augen, seucht von innen, gossen Sich auf die Lippen, und die Kälte zwängte Die Thränen sest, also daß sie sich schlossen, Wie Holz an Holz nie eine Klammer engte So stark; drob sah ich sie zusammensahren, Zween Böcken gleich, weil hest ger Zorn sie drängte. Und einer rief, dem abgefroren waren Die beiden Ohren, blickgesenkt: "Bon wem Sucht hier dein spähend Auge zu ersahren? Ist Kunde dir von jenem Paar genehm? Das Thal, in welchem der Bisenz entsteht, Gehörte ihnen und dem Bater. Dem Gedar Ein Leib sie, und wenn du durchspäht Caina ganz, ist keiner, welcher wäre Bürd'ger, daß er hier eingestoren steht. Nicht der, dem Brust und Schatten mit dem Speere 61 Durchbohret ward von König Artus' Hand, Focaccia nicht, noch er, deß Haupt, der Quere Vors Auge mir gestellt, den Blick mir bannt: 64 Er wird genennet Sassol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sprach ich ben hale brant haben bie Benation       | 10  |
| Da sieh, die Augen, sencht von innen, gossen Sich auf die Lippen, und die Kälte zwängte Die Thränen sest, also daß sie sich schlossen, Wie Holz an Holz nie eine Klammer engte So stark; drob sah ich sie zusammensahren, Zween Böcken gleich, weil hest ger Zorn sie drängte. Und einer rief, dem abgefroren waren Die beiden Ohren, blickgesenkt: "Bon wem Sucht hier dein spähend Auge zu ersahren? Ist Kunde dir von jenem Paar genehm? Das Thal, in welchem der Bisenz entsteht, Gehörte ihnen und dem Bater. Dem Gedar Ein Leib sie, und wenn du durchspäht Caina ganz, ist keiner, welcher wäre Bürd'ger, daß er hier eingestroren steht. Nicht der, dem Brust und Schatten mit dem Speere 61 Durchbohret ward von König Artus' Hand, Focaccia nicht, noch er, deß Haupt, der Quere Vors Auge mir gestellt, den Blick mir bannt: 64 Er wird genennet Sassol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |     |
| Sich auf die Lippen, und die Kälte zwängte Die Thränen fest, also daß sie sich schlossen, Wie Holz an Holz nie eine Klammer engte 49 So stark; drob sah ich sie zusammensahren, Zween Böcken gleich, weil hestiger Zorn sie drängte. Und einer rief, dem abgefroren waren 52 Die beiden Ohren, blickgesenkt: "Bon wem Sucht hier dein spähend Auge zu ersahren? 3st Kunde dir von jenem Paar genehm? 55 Das Thal, in welchem der Bisenz entsteht, Gehörte ihnen und dem Bater. Dem Gedar Ein Leib sie, und wenn du durchspäht 58 Caina ganz, ist keiner, welcher wäre Bürd'ger, daß er hier eingesroren steht. Nicht der, dem Brust und Schatten mit dem Speere 61 Durchbohret ward von König Artus' Hand, Focaccia nicht, noch er, deß Haupt, der Quere Vors Auge mir gestellt, den Blick mir bannt: 64 Er wird genennet Sassol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    | 4.0 |
| Die Thränen fest, also daß sie sich schlossen, Wie Holz an Holz nie eine Klammer engte So stark; drob sah ich sie zusammensahren, Zween Böcken gleich, weil hestiger Zorn sie drängte. Und einer rief, dem abgefroren waren Die beiden Ohren, blickgesenkt: "Bon wem Sucht hier dein spähend Auge zu ersahren? Ist Kunde dir von jenem Paar genehm? Das Thal, in welchem der Bisenz entsteht, Gehörte ihnen und dem Bater. Dem Gedar Ein Leib sie, und wenn du durchspäht Caina ganz, ist keiner, welcher wäre Bürd'ger, daß er hier eingestroren steht. Nicht der, dem Brust und Schatten mit dem Speere 61 Durchbohret ward von König Artus' Hand, Focaccia nicht, noch er, deß Haupt, der Quere Vers Auge mir gestellt, den Blick mir bannt: 64 Er wird genennet Sassol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sich auf die Linnen und die Kalte amanate          | 30  |
| Bie Holz an Holz nie eine Klammer engte So stark; drob sah ich sie zusammensahren, Zween Böcken gleich, weil hestiger Zorn sie drängte. Und einer rief, dem abgefroren waren Die beiden Ohren, blickgesenkt: "Bon wem Sucht hier dein spähend Auge zu ersahren? Ist Kunde dir von jenem Paar genehm? Das Thal, in welchem der Bisenz entsteht, Gehörte ihnen und dem Bater. Dem Gedar Ein Leib sie, und wenn du durchspäht Caina ganz, ist keiner, welcher wäre Bürd'ger, daß er hier eingestoren steht. Nicht der, dem Brust und Schatten mit dem Speere 61 Durchbohret ward von König Artus' Hand, Focaccia nicht, noch er, deß Haupt, der Quere Vors Auge mir gestellt, den Blick mir bannt: 64 Er wird genennet Sassol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die Thränen fest also dan fie sich schlossen       |     |
| So stark; drob sah ich sie zusammensahren, Zween Böcken gleich, weil hestiger Zorn sie drängte. Und einer rief, dem abgefroren waren Die beiden Ohren, blickgesenkt: "Bon wem Sucht hier dein spähend Auge zu ersahren? Ist Kunde dir von jenem Paar genehm? Das Thal, in welchem der Bisenz entsteht, Gehörte ihnen und dem Bater. Dem Gebar Ein Leib sie, und wenn du durchspäht Eaina ganz, ist keiner, welcher wäre Bürd'ger, daß er hier eingestroren steht. Nicht der, dem Brust und Schatten mit dem Speere 61 Durchbohret ward von König Artus' Hand, Focaccia nicht, noch er, deß Haupt, der Quere Bors Auge mir gestellt, den Blick mir bannt: 64 Er wird genennet Sassol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mie Halz an Halz nie eine Plammer engte            | 40  |
| Bween Böcken gleich, weil heft'ger Jorn sie drängte. Und einer rief, dem abgefroren waren Die beiden Ohren, blickgesenkt: "Bon wem Sucht hier dein spähend Auge zu ersahren? Ist Kunde dir von jenem Paar genehm? Das Thal, in welchem der Bisenz entsteht, Gehörte ihnen und dem Bater. Dem Gedar Ein Leib sie, und wenn du durchspäht Caina ganz, ist keiner, welcher wäre Bürd'ger, daß er hier eingestroren steht. Nicht der, dem Brust und Schatten mit dem Speere 61 Durchbohret ward von König Artus' Hand, Focaccia nicht, noch er, deß Haupt, der Quere Vors Auge mir gestellt, den Blick mir bannt: 64 Er wird genennet Sassol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    | 7.0 |
| Und einer rief, dem abgefroren waren Die beiden Ohren, blickgesenkt: "Bon wem Sucht hier dein spähend Auge zu ersahren? Ist Kunde dir von jenem Paar genehm? Das Thal, in welchem der Bisenz entsteht, Gehörte ihnen und dem Bater. Dem Gebar Ein Leib sie, und wenn du durchspäht Eaina ganz, ist keiner, welcher wäre Bürd'ger, daß er hier eingestroren steht. Nicht der, dem Brust und Schatten mit dem Speere 61 Durchbohret ward von König Artus' Hand, Focaccia nicht, noch er, deß Haupt, der Quere Vors Auge mir gestellt, den Blick mir bannt: 64 Er wird genennet Sassol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ameen Röcken aleich meil hett'aer Raru fie branate |     |
| Die beiden Ohren, blickgesenkt: "Bon wem Sucht hier bein spähend Auge zu ersahren? Ist Kunde dir von jenem Paar genehm? Das Thal, in welchem der Bisenz entsteht, Gehörte ihnen und dem Bater. Dem Gebar Ein Leib sie, und wenn du durchspäht Eaina ganz, ist keiner, welcher wäre Bürd'ger, daß er hier eingestroren steht. Nicht der, dem Brust und Schatten mit dem Speere 61 Durchbohret ward von König Artus' Hand, Focaccia nicht, noch er, deß Haupt, der Quere Bors Auge mir gestellt, den Blick mir bannt: 64 Er wird genennet Sassol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Und einer rief dem ahaefraren maren                | 5.0 |
| Sucht hier bein spähend Auge zu ersahren? Ist Kunde dir von jenem Paar genehm? Das Thal, in welchem der Bisenz entsteht, Gehörte ihnen und dem Bater. Dem Gebar Ein Leib sie, und wenn du durchspäht Eaina ganz, ist keiner, welcher wäre Bürd'ger, daß er hier eingestroren steht. Nicht der, dem Brust und Schatten mit dem Speere 61 Durchbohret ward von König Artus' Hand, Focaccia nicht, noch er, deß Haupt, der Quere Bors Auge mir gestellt, den Blick mir bannt: 64 Er wird genennet Sassol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Die heiden Ohren blidgesenkt. Ban mem              | */  |
| 3ft Kunde dir von jenem Paar genehm?  Das Thal, in welchem der Bisenz entsteht, Gehörte ihnen und dem Bater. Dem Gebar Ein Leib sie, und wenn du durchspäht Eaina ganz, ist keiner, welcher wäre Bürd'ger, daß er hier eingestroren steht. Nicht der, dem Brust und Schatten mit dem Speere 61 Durchbohret ward von König Artus' Hand, Focaccia nicht, noch er, deß Haupt, der Quere Vors Auge mir gestellt, den Blick mir bannt: 64 Er wird genennet Sassol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sucht hier bein snähend Auge zu erfahren?          |     |
| Das Thal, in welchem ber Bisenz entsteht, Gehörte ihnen und dem Bater. Dem Gebar Ein Leib sie, und wenn du durchspäht 58 Caina ganz, ist keiner, welcher wäre Bürd'ger, daß er hier eingestroren steht. Nicht der, dem Brust und Schatten mit dem Speere 61 Durchbohret ward von König Artus' Hand, Focaccia nicht, noch er, deß Haupt, der Quere Bors Auge mir gestellt, den Blick mir bannt: 64 Er wird genennet Sassol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | It Bunde dir von jeuem Baar genehm?                | 55  |
| Gehörte ihnen und dem Bater. Dem Gebar Ein Leib sie, und wenn du durchspäht Caina ganz, ist keiner, welcher wäre Bürd'ger, daß er hier eingestroren steht. Nicht der, dem Brust und Schatten mit dem Speere 61 Durchbohret ward von König Artus' Hand, Focaccia nicht, noch er, deß Haupt, der Quere Bors Auge mir gestellt, den Blick mir bannt: 64 Er wird genennet Sassol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Das That in meldem ber Rifeuz entsteht             | 90  |
| Gebar Ein Leib sie, und wenn du durchspäht 58<br>Caina ganz, ist keiner, welcher wäre<br>Bürd'ger, daß er hier eingefroren steht.<br>Nicht der, dem Brust und Schatten mit dem Speere 61<br>Durchbohret ward von König Artus' Hand,<br>Focaccia nicht, noch er, deß Haupt, der Quere<br>Bors Auge mir gestellt, den Blick mir bannt: 64<br>Er wird genennet Sassol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gehärte ihnen und dem Rater Dem                    |     |
| Caina ganz, ist keiner, welcher wäre<br>Bürd'ger, daß er hier eingefroren steht.<br>Nicht der, dem Brust und Schatten mit dem Speere 61<br>Durchbohret ward von König Artus' Hand,<br>Focaccia nicht, noch er, deß Haupt, der Quere<br>Bors Auge mir gestellt, den Blick mir bannt:  64 Er wird genennet Sassol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | 5.8 |
| Bürd'ger, daß er hier eingefroren steht.<br>Nicht ber, dem Brust und Schatten mit dem Speere 61<br>Durchbohret ward von König Artus' Hand,<br>Focaccia nicht, noch er, deß Haupt, der Quere<br>Bors Auge mir gestellt, den Blick mir bannt:  64 Er wird genennet Sassol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |     |
| Nicht ber, bem Brust und Schatten mit bem Speere 61<br>Durchbohret ward von König Artus' Hand,<br>Focaccia nicht, noch er, best Haupt, ber Quere<br>Bors Auge mir gestellt, ben Blick mir bannt:  64 Er wird genennet Sassol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |     |
| Durchbohret ward von König Artus' Hand,<br>Focaccia nicht, noch er, des Haupt, der Quere<br>Bors Auge mir gestellt, den Blid mir bannt: 64 Er wird genennet Sassol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Richt ber bem Bruft und Schatten mit bem Speere    | 61  |
| Focaccia nicht, noch er, des Haupt, der Quere<br>Bors Auge mir gestellt, den Blid mir bannt: 64<br>Er wird genennet Saffol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |     |
| Bors Auge mir gestellt, ben Blid mir bannt: 64<br>Er wird genennet Saffol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |     |
| Er wird genennet Saffol Mascherone;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    | 64  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |     |
| Dit du Locumet. di ci di detamit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bist du Toscaner, ist er dir bekannt.              |     |

| Und sieh, daß meine Zung' ich fürder schone,                                                             | 67 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3ch Camicion von Bazzi bin hier haufend,                                                                 |    |
| Carlin macht' einst mich aller Gunben ohne." -                                                           |    |
| Drauf fah ich froftverschrumpfte Fragen taufend                                                          | 70 |
| Gleich Sunden, drob ich schaudernd Abschen hege                                                          |    |
| Bor eif'ger Bfut' und ewig bebe graufend.                                                                |    |
| Bur Mitte folgten wir nun unserm Wege,                                                                   | 73 |
| Bu ber hinftrebt bes ganzen Alls Gewicht,                                                                |    |
| Ich gittert' in bem ew'gen Frostgehege.                                                                  |    |
| War's Schickfal, Zufall, Will', ich weiß es nicht,<br>Doch, schreitend burch die Häupter jener Seelen,   | 76 |
| Doch, schreitend burch bie Baupter jener Geelen,                                                         |    |
| Stieß mit bem Fuß ich einem ins Gesicht.                                                                 |    |
| "Was trittst du mich?" flagt' eine da der Rehlen,<br>"Wie, willst du nicht noch schärfre Rach' ertheilen | 79 |
| "Wie, willst bu nicht noch schärfre Rach' ertheilen                                                      |    |
| Db Mont Aperti, weshalb fonft mich qualen?"                                                              |    |
| Und ich: "Mein Meister, lag mich hier verweilen,                                                         | 82 |
| Bis ich ob biesen meine Zweifel bannte;                                                                  |    |
| So hurtig, als bu willst, werb' ich bann eilen."                                                         |    |
| O C                                                                                                      | 85 |
| Der noch nicht schwieg, Läftrungen wild erhebend:                                                        |    |
| "Wer bift bu, ber von folder Buth entbrannte?"                                                           |    |
|                                                                                                          | 88 |
| Antenor's Schlund, zu schinden andrer Bangen,                                                            |    |
| Sodaß zu hart es wäre, wärst bu lebend?"                                                                 |    |
| "Ich leb' und kann noch beine Gunst erlangen".                                                           | 91 |
| Bar mein Bescheid; "wenn Ruhm ift bein Begehr,                                                           |    |
| Go lajf' ich dich gleich andern ihn empfangen."                                                          |    |
| "Ich will das Gegentheil", antwortet' er,                                                                | 94 |
| "Ich will das Gegentheil", antwortet' er,<br>"Bad' dich von hinnen, fort mir von dem Kopfe!              |    |
| Du schmeichelst schlecht und machst mir nur Beschwer."                                                   |    |
| Ich aber faßt' ihn jeto bei dem Schopfe                                                                  | 97 |
| Und fprach: "Ich will es, daß du dich erklärest;                                                         |    |
| Sonst bleibt tein einzig Haar in beinem Zopfe."                                                          |    |
| D                                                                                                        | 00 |
| Nicht nenn' ich mich und sage bir nun nichts,                                                            |    |
| Db tausendmal mir übern Ropf bu fährest." -                                                              |    |
| Ich padte nun bas haar bes Bofewichts, 1                                                                 | 03 |
| Ausraufend ichon ihm einen Flausch von Saaren;                                                           |    |
| Er boll, hinabgesenkten Angesichts,                                                                      |    |

| Da rief ein andrer: "Bocca, welch Gebaren?            | 106 |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Genügt bir mit Kinnladen nicht zu fchlagen?           |     |
| Du bellft ja! Teufel find in bich gefahren!"          |     |
| "Jest", rief ich, "follft bu mir nichts weiter fagen, | 109 |
| Berrather, boch zu beiner Schand' und Schmach         |     |
| Werd' ich bich tund zu thun nicht Anstand tragen." -  | _   |
| "Geh", rief er, "sprich bem, was dir gut dunkt, nach; |     |
| Doch nenn' auch jenen, wenn bu gehft von hinnen       |     |
| Der jeto mit so rascher Zunge sprach.                 | ,   |
| Französisch Gelb macht seine Thränen rinnen.          | 115 |
| Den von Duera lernte bort ich kennen,                 | 110 |
| Do's fühl ben Gunbern ift, magft bu beginnen.         |     |
| Und daß du auch die andern könnest nennen,            | 118 |
| Bon Beccaria der, hier ift zur Seit' er,              | 110 |
| Dem einst Florenz ben Kopf vom Rumpf ließ trennen.    |     |
| Gianni Soldanieri liegt dort weiter,                  | 121 |
| Bo Ganellon und Tebalbell auch ruht,                  | 151 |
| Der in Faenza nachts einließ die Streiter." -         |     |
| Wir waren serne schon von seiner Wuth,                | 124 |
| Da sah ich zweie so im Gis sich paden,                | 124 |
| Der Ropf bes einen war bes andern Hut.                |     |
| Wie man vor Hunger pflegt ins Brot zu haden,          | 127 |
| So bif ber Obre in ben Untern ein,                    |     |
| Wo fich bas Sirn verbindet mit bem Naden.             |     |
| Richt minder wuthend mochte Thbens fein,              | 130 |
| Die Schläfe Menalipp's aus Rach' erfaffenb,           |     |
| Als biefer fraß Gebirn und Schabelbein.               |     |
| "Du, ber jum Biebe mird, fo gräßlich haffend          | 133 |
| Den andern hier, ben beine Lippen gehren,             |     |
| D rede, bas Warum mich wiffen laffend.                |     |
| Und fannst bu bich mit Grund ob ihn beschweren,       | 135 |
| Und weiß ich nur, wer ihr und fein Bergehn,           |     |
| Sollft bu auf Erben nicht ben Lohn entbehren,         |     |
| Manhamet with his wit how at fall antithaher !!       | 400 |

### Dreiunddreißigfter Gefang.

| Den Dinno empor dom granfen Diagie legite           | 1  |
|-----------------------------------------------------|----|
| Der Günder, und am Haar wischt' er ihn rein         |    |
| Des Saupts, an beffen Sintertheil er zehrte,        |    |
| Und sprach: "Du willst, daß ich die grimme Bein     | 4  |
| Erneue, brob bas Berg mir mochte brechen            |    |
| Beim Denken schon, ohn Wort' ihr noch zu leibn.     |    |
| Soll aber meiner Worte Saat bem Frechen             | 7  |
| Die Frucht ber Schande tragen, ben ich nage,        |    |
| So siehe weinen mich zugleich und sprechen.         |    |
| Ich weiß nicht, wer du bist, noch wie vom Tage      | 10 |
| Bur Racht du herkamst, doch scheinst traun du mir   |    |
| Florenzer nach dem Klange deiner Frage.             |    |
| Ich war Graf Ugolino, sag' ich dir,                 | 13 |
| Und Erzbischof Ruggieri der; erklären               |    |
| Will ich dir nun, warum so nah wir hier.            |    |
| Daß ich auf sein arglistiges Begehren,              | 16 |
| Mich glänbig ihm vertrauend, ward gefangen          |    |
| Und bann ben Tod litt, brauch' ich nicht zu lehren. |    |
| Doch deß du noch nicht mochtest Kund' erlangen,     | 19 |
| Das heißt, welch schaubervollen Tod ich fand,       |    |
| Das hör' und sieh, ob Kränkung ich empfangen.       |    |
| Ein schmales Fenster in des Käfigs Wand,            | 22 |
| Den «Bungerthurm» sie meinetwegen nennen,           |    |
| Dahin nach mir noch mancher wird gefandt,           |    |
| Ließ mich durch feine Deffnung schon erkennen       | 25 |
| Gar manchen Mond; ba mußt' als bofes Zeichen        |    |
| Ein Traum der Zukunft Schleier mir zertrennen.      |    |

| Alls Weister jagt' er, ichien's, und Herr ingleichen                                              | 28 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| So Wolf als Wölflein auf bes Berges Anaufe,                                                       |    |
| Drob Bisas Blid nicht Lucca fann erreichen.                                                       |    |
| Der Hunde durrer, gier'ger, rascher Saufe,                                                        | 31 |
| Sowie Lanfranchi, Gualand und Siegmunde                                                           |    |
| Eröffneten ben Bug. Rach furzem Laufe                                                             |    |
| Sah mud' ich Göhn' und Bater, und zur Stunde                                                      | 34 |
| War mir es, als ob ihren Leib ich fähe                                                            |    |
| Aufreigen von dem fpigen Bahn ber Bunte.                                                          |    |
| Ich hörte bann, als ich erwacht, noch ehe                                                         | 37 |
| Der Tag ergrant, mich weinend meine Kleinen                                                       |    |
| 3m Schlaf um Brot anflehn in meiner Nähe.                                                         |    |
| Bart warft bu, wurde bas nicht graus bir scheinen,                                                | 40 |
| Benn bu bedenkft, wie mir babei geschah;                                                          |    |
| Und weinst du nicht, was bringt bich bann gum Weinen                                              | ?  |
| Sie wachten nun, schon war die Stunde nah,                                                        | 43 |
| Wo täglich man uns gab, mas wir genoffen,                                                         |    |
| Doch nach bem Tranm fich feiner But's verfah.                                                     |    |
| Bett hört' ich, wie fie unter mir verschloffen                                                    | 46 |
| Den graufen Thurm, weshalb verstummend ich                                                        |    |
| Ins Antlig blidte meinen Leibgenoffen.                                                            |    |
| Ich weinte nicht, also versteint' ich mich,                                                       | 49 |
| Sie weinten aber, und Anselmo fragte:                                                             |    |
| "Du ftiereft, Bater fo! Bas haft bu? Gprich!"                                                     |    |
| Darob ich boch nicht weint' und nichts auch sagte<br>Den ganzen Tag, bis auch bie Racht gewichen, | 52 |
| Den gangen Tag, bis auch bie Racht gewichen,                                                      |    |
| Und es bem Erbenrunde wieder tagte.                                                               |    |
| Und als sich nun ein matter Strahl geschlichen                                                    | 55 |
| Ind Graungefängniß, und vier an ber Bahl                                                          |    |
| Antlitz ich fabe, Die bem meinen glichen,                                                         |    |
| Bif ich mir beibe Band' in wilber Qual.                                                           | 58 |
| Sie aber, meinent, bag aus Sungrigfeit                                                            |    |
| 3dy's that, erhoben all fich auf mit einem mal                                                    |    |
| Und fprachen: "Bater, minder ift's uns leid,                                                      | 61 |
| Ift bu von uns; benn Fleisch und Bein empfingen                                                   |    |
| Wir ja von bir, fo nimm gurud bies Kleib.»                                                        |    |
| Bum Troft für fie fucht' ich mich zu bezwingen,                                                   | 64 |
| Worauf zwei Tage keiner von uns klagte.                                                           |    |
| Bas faumeft, Erbe, bu', uns zu verschlingen!                                                      |    |
|                                                                                                   |    |

| Doch als das Licht des vierten Morgens tagte,      | 67  |
|----------------------------------------------------|-----|
| Fiel Gaddo vor mich hin gestreckt banieber,        |     |
| Indem er: "hilfft du mir nicht, Bater?" fagte.     |     |
| Er starb; brei nacheinander fah ich wieder,        | 70  |
| So wie du jett mich siehst, gefällt vom Tob        |     |
| Am fünft und sechsten Tag. Db ihre Glieber,        |     |
| Erblindet schon, tappt' ich nun und entbot         | 73  |
| Roch meinen Ruf zwei Tage den Entfeelten,          |     |
| Bis mehr vermocht' als Schmerz bes Hungers Noth."- | _   |
| Er fprach's, und seine Bahn' aufs neue schälten    | 76  |
| Das arme Haupt, nachdem er diefes sprach,          |     |
| Die, Hundeszähnen gleich, am Bein geftählten.      |     |
| D Pifa, bu ber Bölfer Schand' und Schmach,         | 79  |
| Dort, wo bas Gi erklingt im schönen Lande;         |     |
| Mag — benn die Nachbarn sehn dir alles nach —      |     |
| Capraja und Gorgona feine Stranbe                  | 82  |
| Erheben hody, ftopfend bes Arno Mund,              |     |
| Daß er erfauf' in bir bie ganze Banbe!             |     |
| Denn war's gleich von Graf Ugolino fund,           | 85  |
| Dag er die festen Schlöffer übergeben:             |     |
| hatt'ft du zur Marter seiner Gohne Grund?          |     |
| Freisprechen mußte fie ihr junges Leben,           | 88  |
| Uguccion und Brigata sammt bem Baar,               |     |
| Die schon mein Lied genannt, bu neues Theben!      |     |
| Wir kamen nun zu einer anbern Schar,               | 91  |
| Die, nicht gebückt, rücklings hinab sich kehrend,  |     |
| Entsetenvoll in Eis gekleidet mar,                 |     |
| Da selbst die Thrane hier der Thrane wehrend       | 94  |
| Den Schmerz, ber sich, gehindert, nicht ergießt,   |     |
| Burud nach innen brudt, die Angst vermehrend.      |     |
| Das Waffer starret, bas zuerst entfließt,          | 97  |
| Dag es, frystallenem Bifir zu gleichen,            |     |
| Die Angenhöhle ganz und gar verschließt.           |     |
| Db von Empfindung auch ein jeglich Zeichen,        | 100 |
| Cowie es pflegt bei Schwielen zu geschehen,        |     |
| Bor Frost von meinem Antlit mußte weichen:         |     |
| ~ c                                                | 103 |
| Drum ich: "Bas fann boch, Meister, ben bewegen?    | ,   |
| Muß nicht hienieden jeder Sauch vergeben?"         |     |

| "Auf beine Frage gibt", sprach er bagegen,                                                                                                          | 106 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| "Dein eigen Auge bir bie Antwort gleich,                                                                                                            |     |
| Siehst bu, warum sich bier bie Lufte regen."                                                                                                        |     |
| Und ein Elenber aus eistruft'gem Teich                                                                                                              | 109 |
| Unfdrie und: "Geelen, graufam folderweife,                                                                                                          |     |
| Dag ihr zuunterst fommt im Bollenreich,                                                                                                             |     |
| Macht von bem harten Schleier mir bie Kreife                                                                                                        | 112 |
| Der Augen frei, mich etwas zu erquiden,                                                                                                             |     |
| Bevor bie Thrane wird aufs neu zu Gife!"                                                                                                            |     |
| "Coll ich", fo fprach ich, "belfen beinen Bliden,                                                                                                   | 115 |
| Co nenne bich; und lof' ich bann nicht bich,                                                                                                        |     |
| "Soll ich", so sprach ich, "belfen beinen Bliden,<br>Co nenne bich; und löf' ich bann nicht bich,<br>Wird mir zu Gifes Grund zu gehn sich schiden." |     |
| Drauf fprach er: "Ich bin Bruber Alberich,                                                                                                          | 118 |
| Drauf fprach er: "Ich bin Bruter Alberich,<br>Des bofen Gartens Frücht' hab' ich geboten;                                                           |     |
| Und Datteln nahren bier ftatt Feigen mich."                                                                                                         |     |
| "D", fprach ich, "bift bu ichon im Reich ber Tobten?"-                                                                                              | 121 |
| Und er: "Wie's oben meinem Leib ergebe,                                                                                                             |     |
| Darüber hört' ich hier noch feinen Boten.                                                                                                           |     |
| Das zeichnet Btolemaa aus, daß, ehe                                                                                                                 | 124 |
| Mit Unftog Atropos ber Geele nabt,                                                                                                                  |     |
| Sie oft schon niederstürzt in biefes Wehe.                                                                                                          |     |
| Daß williger bu übst bie Liebesthat,                                                                                                                | 127 |
| Bom Mug' bie glaf'gen Thranen mir gu raumen,                                                                                                        |     |
| So wisse: Wann die Seele übt Berrath,                                                                                                               |     |
| Bie ich, so nimmt ben Körper ohne Saumen                                                                                                            | 130 |
| Ein Dämon, ber sodann barüber schaltet,                                                                                                             |     |
| Bis gang die Zeit verrann in jenen Räumen.                                                                                                          |     |
| Sie fturzt zum Born, ber, wie du fiehft, geftaltet;                                                                                                 | 133 |
| Und wohl ist noch des Schattens Körper oben                                                                                                         |     |
| Bu febn, den hinter mir der Frost umwaltet.                                                                                                         |     |
| Du mußt es wissen, kommst du jetzt von droben.                                                                                                      | 136 |
| herr Branca Doria ist es, und schon schwanden                                                                                                       |     |
| Mehrere Jahre, seit er so umwoben." -                                                                                                               |     |
| "Du trügst mich", sprach ich brauf, "mit eitlen Tanden;                                                                                             | 139 |
| Denn Branca Doria ift annoch am Leben,                                                                                                              |     |
| 3ft, trinkt und schläft, und mandelt in Gewanden."                                                                                                  | •   |
| "Roch ehe zu der Schlimmfrallen Graben,                                                                                                             | 142 |
| Allba, wo siedend heißen Beches Wogen",                                                                                                             |     |
| Sprach er, "herr Michel Zanche fich begeben,                                                                                                        |     |

| Sind jest statt ihrer Leufel eingezogen         | 145  |
|-------------------------------------------------|------|
| In ihn und einen, ber ju felber Zeit,           |      |
| Sein Sipp' ift's, bes Berraths mit ihm gepflog. | en.  |
| Jett aber lindre mir ber Augen Leib,            | 148  |
| Stred' aus bie Band." - Doch wollt's mir ni     | idyt |
| belieben;                                       |      |
| Denn Grobheit gegen ihn war Söflichkeit.        |      |
| Mh, Genueser, Menschen ibr, gerieben            | 151  |
| In allem Trug, an Sitte gang verwaist,          |      |
| Warum feib ihr nicht aus ber Welt getrieben?    |      |
| Denn bei Romagnas allerschlimmstem Geift        | 154  |
| Traf einen ich von euch, ben fein Getreibe      |      |
| Schon im Cocht als Seele baben heißt,           |      |
| Und ber, fo icheint's, noch oben lebt im Leibe. | 167  |

42

# Vierunddreißigfter Gefang.

| "Das Banner naht des Herrn der Höllengeister!        | 1  |
|------------------------------------------------------|----|
| Une gegenüber, vorwarte brum gefpaht,                |    |
| Wenn du ihn fehn willst", sprach mein ebler Meister. |    |
| Wie wann ein duftrer Wolfennebel weht,               | 4  |
| Und wie, wann unfere Salbrunde Strahlen weichen      |    |
| Bon fern ein Mühlwerf scheint, vom Wind gebreht      |    |
| Dem war ber Bau, ben itt ich fah, zu gleichen.       | 7  |
| Da macht' ich meinen Führer felbst zum Zaun,         |    |
| Rein Schutz mar vor bem Wind fonft zu erreichen.     |    |
| Ich war, nur schen kann ich's bem Bers vertraun,     | 10 |
| Run bort, wo gang in Gis bie Schatten ftedten,       |    |
| Wie burch ein Glas wir einen Splitter fchann.        |    |
| Die lagen, mahrend andr' empor fich redten,          | 13 |
| Der auf bem Ropf, und auf ben Fersen ber,            |    |
| Die bogenkrumm ben Ropf jum Fuge ftrecten.           |    |
| Und als wir waren vorgerückt nunmehr,                | 16 |
| Dag es gefiel bem Meifter, mir zu zeigen             |    |
| Die Creatur, die einft fo schon und hehr:            |    |
| Nahm er mich vor sich, hieß mich nicht mehr steigen  | 19 |
| Und fagte: "Sieh ben Dis, und fieh ben Drt,          |    |
| Bo's noth ift, bag bu Muth bir machft zu eigen."     |    |
| Frag' nicht nach Rund', o Lefer, wie ich bort        | 22 |
| Sprachlos vor Frost und Ralte mußte beben,           |    |
| Denn allzu fdmach bafür war' jebes Bort.             |    |
| Ich ftarb nicht und ich blieb auch nicht am Leben:   | 25 |
| Dies fei bir, haft bu Wit, bes Buftande Beichen,     |    |
| Da ich bes ein' und andern mich begeben.             |    |
| 1                                                    |    |

| Der Kaiser ragt in biesen Jammerreichen<br>Mit halber Bruft nur aus dem Cisgebiet;            | 28 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Und mehr kann ich mich einem Riefen gleichen,<br>Als feinem Arm ein Riefe ahnlich sieht.      |    |
| Als feinem Arm ein Riefe ahnlich fieht.                                                       | 31 |
| Run siehe zu, ob bir bas Ganz' ermefilich,                                                    |    |
| Das in Berhältniß war zu foldem Glieb!<br>Wenn er fo fcon war, wie er jeto häftlich,          |    |
| Und gegen seinen Schöpfer hob die Brau'n,                                                     | 34 |
| Mußt' er wol Grund von allem fein, mas gräßlich.                                              |    |
| D welch ein Wunder war's und wie voll Graun!                                                  | 37 |
| Drei Angesichter war'n bem Saupt entsproffen,                                                 |    |
| Das eine vorn und feuerroth zu schaun,                                                        |    |
| Bon jenen beiden, die baran fich schloffen,<br>Sah eins auf jeder Schulter Mitt' ich blinken, | 40 |
| Die an bem Ort bes Ramms zusammenschoffen,                                                    |    |
| Indeg bas rechts weißgelblich, bas zur Linken                                                 | 43 |
| Gleich jenem Bolte mar gefarbt zu febn,                                                       |    |
| Das wohnt, wo Niles Fluten thalmarts finken.                                                  |    |
| 3wei Flügel fah man unter jedem ftehn,                                                        | 46 |
| Groß, wie fie foldem Bogel paglich waren;<br>Meerfegel hab' ich nie fo groß gefehn.           |    |
| Und diese hatten Federn nicht; sie waren                                                      | 49 |
| Wie bei der Fledermaus; die schlug er her                                                     | 13 |
| Und hin, daß man die Winde hörte fahren.                                                      |    |
| Gang fror von ihnen des Cochtus Meer.                                                         | 52 |
| Sechsäugig weint' er, und ob breien Kinnen                                                    |    |
| Troff es von Thränen und von blut'gem Schmeer.                                                |    |
| Einen zermalmt' er mit ben Bahnen innen Jedweben Maule, gleichwie Sanfbrechen fchleißen;      | 55 |
| So schuf er breien Qual zu gleicher Zeit.                                                     |    |
| Bei jenem vorderen war nichts bas Beißen                                                      | 58 |
| Gegen bas Schinden, ba ihm oft bie Baut,                                                      |    |
| Die Krallen ganglich von bem Ruden reißen.                                                    |    |
| "Er, bem die Qual entlockt nicht einen Laut,                                                  | 61 |
| Ist Judas, ber Berräther", sprach mein Hort,<br>"Def Kopf man brin, die Beine braugen schaut. |    |
| Bon jenen zwein, das Haupt nach unten bort,                                                   | 64 |
| Ift Brutus, ber aus schwarzer Schnauz' hangt nieber                                           | ,  |
| Sieh nur, er windet fich und fpricht tein Wort.                                               |    |
| Dante, Die göttliche Romöbie. I. 10                                                           |    |

| Der andr' ist Cassius, bem so start die Glieder. —                                                                                 | 67  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Jedoch bie Nacht steigt auf, und ba wir fahn                                                                                       |     |
| Bereits ein jebes, gehn wir ito wieber."                                                                                           |     |
| Er hieß barauf mich seinen Sals umfahn,                                                                                            | 70  |
| Gelbst aber achtet' er ber Drt' und Zeiten,                                                                                        |     |
| Und als genug bie Flügel aufgethan,                                                                                                |     |
| Bing er fich an bes Bogels gott'ge Seiten,                                                                                         | 73  |
| Auf eif'gen Schollen und gefrornen Baaren                                                                                          |     |
| Bon Bott' auf Botte niederwärts zu fchreiten.                                                                                      |     |
| Und als wir nun bis da hinunter waren,                                                                                             | 76  |
| Wo man ftatt Bufte icon bas Didbein fpurt,                                                                                         |     |
| Da wandt' er, ohne Fleiß und Müh' zu fparen,<br>Das Haupt hin, wo die Fuß' er sonst gerührt,                                       |     |
| Das Haupt hin, wo die Fug' er sonst gerührt,                                                                                       | 79  |
| Das Baar gefaßt, wie Kletterer fich biegen;                                                                                        |     |
| Das Baar gefaßt, wie Kletterer fich biegen;<br>Ich meint', ich wurd' aufs uen' jur Boll' entführt.                                 |     |
| "Fest halt' bid an, auf so geformten Stiegen",                                                                                     | 82  |
| Rencht' itt mein Meister, vor Ermatten bebend,                                                                                     |     |
| "Gebührt es, folch ein Unheil zu besiegen."                                                                                        |     |
| Durch eine Felsenöffnung bann mich hebend,                                                                                         | 85  |
| hieß er mich niedersitzen auf ben Rand,                                                                                            |     |
| Selbst mit bem Juße noch behutsam strebent.                                                                                        |     |
| Auf blickt' ich, und daß Lucifer noch stand,                                                                                       | 88  |
| Glaubt' ich, wie ich zuvor ihn mahrgenommen,                                                                                       |     |
| Und sahe seine Bein' emporgewandt.                                                                                                 |     |
| Db damals mich Berwundrung überkommen,                                                                                             | 91  |
| Bebent' ein trages Bolt, daß ba nicht weiß,                                                                                        |     |
| Bei welchem Bunkt ich war vorbeigekommen.                                                                                          |     |
| "Tritt auf die Flige!" war Birgil's Geheiß:                                                                                        | 94  |
| "Lang ift ber Weg und muhfam zu burchwallen,                                                                                       |     |
| Bur halben Terz schon kehrte Phöbus Kreis." —                                                                                      |     |
| Wir gingen nicht in eines Schlosses Sallen;                                                                                        | 97  |
| Ein wilfter Kerker war's von eklem Grunde,                                                                                         |     |
| In welchen nie ein Strahl des Lichts gefallen.                                                                                     |     |
|                                                                                                                                    | 100 |
| Deister", sprach ich, "ba ich mich erhoben,                                                                                        |     |
| Benimm bes Irrthums mich und gib mir Kunde.                                                                                        |     |
| Wo ift bas Eis? Und wie ist ber nach oben 1<br>Also verkehrt? Und wie so eilig boch<br>Bon West nach Often lief die Sonne broben?" | 103 |
| Also verkehrt? Und wie so eilig boch                                                                                               |     |
| Von West nach Osten lief die Sonne broben?"                                                                                        |     |

| Und er zu mir darauf: "Du benkst bich noch            | 106 |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Jenseit bes Centrums, wo ich an ber Kralle            |     |
| Des erdaushöhlenden Gewürmes froch.                   |     |
| Dort marft bu, ale ich nieberstieg bie Salle,         | 109 |
| Und überklommft, als ich mich umgeschwungen,          |     |
| Den Bunkt, ber an fich zieht die Laften alle.         |     |
| Bum andern Salbfreis bift bu jett gedrungen,          | 112 |
| Entgegen bem, ber weit bas Festland bedt,             |     |
| Muf beffen Boh' ber Menfch einft ausgerungen,         |     |
| Deg Leben und Geburt war unbefledt.                   | 115 |
| Du haft bie Gug' bier über fleinem Rreife,            |     |
| Der ber Giubecca sich entgegenstreckt.                |     |
| Gruh ift's hier, wenn's bort fpat, und ber gum Gleife | 118 |
| Sein haar auslieh, ale ob es Treppe mare,             |     |
| Steht wie zuvor annoch auf gleiche Weife.             |     |
| Er fturzte biesfeite von ber Simmelefphäre;           | 121 |
| Die Erbe, Die fich hier gebehnt zuvor,                |     |
| Berhüllte bang vor ihm fich mit bem Meere,            |     |
| Sant unferm Salbfreis zu, ein leeres Thor,            | 124 |
| Das hier erscheint, vielleicht ihm zu entgeben        |     |
| Schen laffend hier, und wich zurud empor.             |     |
| Bon bort, wo Belgebub wir faben fteben                | 127 |
| So fern entlegen, als fein Grab fich weitet,          |     |
| 3ft Raum, ber fich verrath, ohn' ihn zu feben,        |     |
| Durch eines Bachleins Schall, bas niebergleitet       | 130 |
| Mus einem Felfenmund, ben er burchgraben              |     |
| Mit frummer Bahn, Die mählich abwarts leitet." -      | -   |
| 3ch und mein Führer nun, gurudbegaben                 | 133 |
| Bir une gur hellen Belt auf bufterm Bang,             |     |
| Und klommen, ohn' an Ruh' uns zu erlaben,             |     |
| Er vor, und ich ihm nach, die Höhl' entlang,          | 136 |
| Bis une bee himmels Berrlichkeit von ferne            |     |
| Aus einem runden Spalt entgegendrang:                 |     |
| Und mir beim Austritt mieberfahn Die Sterne.          | 139 |

Commentar zur Solle.

## Erfter Gefang.

Der Dichter finbet fich nächtlich verirrt in einem wilben Balbthale, bas er schlaftrunken, er weiß felbst nicht wie, betreten bat. Gegen Morgen erblidt er einen Bilgel im Friibftrable ber Sonne und geht barauf zu. Aber es treten ibm brei wilbe Thiere entgegen, ein Barbel, ein Lowe und eine Bolfin, und hindern ihn, ben Sugel zu erfteigen. Bahrend er voll Aurcht icon wieber in bie Balbichlucht gurudweicht, ericheint ibm Birgil. Er ift barüber bochlich erfreut und ruft ihn um billfe an gegen bie wilben Thiere, befonbere gegen bie Boffin. Birgil antwortet, bag bie Boffin, welche erft fpaterbin burch einen Binbhund ihren Untergang finben werbe, es jett unmöglich mache, jene Sobe ju erfteigen; verfpricht aber, ihn auf einem andern Wege aus bem bofen Balbe gu befreien: burch Solle, Fegefeuer und Barabies gehe bie Reife; bie Balfte bes Beges, burch bie Solle, ben Berg ber Reinigung hinauf, wolle er felbft fein Begleiter und Gubrer fein; von ba an werbe eine andere Seele bie Leitung übernehmen, benn er felbft, Birgil, ale Beibe, burfe bas Barabies nicht betreten. Dante bittet ibn, fein Berfprechen ju halten, und fie brechen beibe auf.

B. 1. Dante hatte fein großes Gebicht zuerft in lateinifcher Sprace angefangen, wie ber Monch Silarius in feinem Briefe berichtet; und bie erften brei Berfe lauteten:

Ultima regna canam fluido contermina mundo Spiritibus quae lata patent, quae praemia solvunt Pro meritis cuicunque suis (data lege tonantis).

Die letten brei Worte find vielleicht von Boccaccio hinzugefett, in beffen "Leben bes Dante" fie fich finden. Mit bes Lebens Laufbahn in ber Mitte wird bas 35. Jahr bezeichnet, benn bies Alter ift bie Mitte bes Lebens nach bem Ausspruche ber Schrift, baß bas Leben bes Menschen 70 Jahre

- bauere. Dante nimmt an, bag er biefe Banberung im Jahre 1300, mo er eben 35 Jahre alt mar, angefangen habe.
- B. 2. Des Balbes Racht ift bas menschliche Leben im allgemeinen, und in Beziehung auf ben Dante bessen Leben insbesondere. Er nennt den Bald herb wie den Lod, B. 7, sofern das Leben der Schauplatz der menschlichen Sinde ift. Er ift jett bei der Absasplatz des Gedichts, obsgleich er noch lebt, diesem Balde, b. h. zwar nicht dem Leben überhaupt, aber doch jenem Leben des Irrthums und der Leidenschaft, besonders auch der politischen Parteisucht, in welchem er sich als Staatsmann zu Florenz befand, glüdlich entronnen; aber bei der Erinnerung daran überfällt ihn Furcht von neuem.
- B. 11. Die Berirrung ober bas hinwenben jur Gunbe, fowol innerlich ale augerlich, wirb ale ein Schlaf, ale ein Nichtmiffen beschrieben, und in ber That läßt fich nichts anberes barüber fagen, ale bag bas Gerathen in ben fünbhaften Buftanb eine Berbufterung bes innern Lichtes, ein Mangel an Selbstbewußtsein, ein Geiftesichlaf fei. [Fanfari gibt im Maisund Junibest ber Zeitschrift "Etruria" (1851) eine Erklärung bes gangen erften Gefanges und bezieht bie Allegorie gang auf bes Dichtere eigene Schidfale. Er halt ben Balb filr ein Sinnbilb bes frubern Lebens Dante's, und insbefonbere ber bamaligen politischen Barteien ber Belfen und Gbibellinen. bon benen fich bie Belfen in bie Beifen und Odwarzen, bie Beifen in bie Barteien ber Großen und bee Bolte, und bie lettern in bas popolo grosso und minuto theilten. - Der Balb wird im Jegefeuer auch ber "Trauerwalb" genannt. Den rechten und mahrhaften Beg bezieht Fanfari auf bas wiffenschaftliche leben, ben milbvermachfenen Balb (selvaggia) auf bie Bartei ber Beifen, ju welcher Dante geborte und bie auch parte selvaggia genannt wurde, bas Beiwort raub auf bie Bartei ber Schwarzen wegen ihres graufamen Anführere Corfo Donati, und bas Beimort bicht auf bie Schwierigfeit ber Neberwindung aller Sinberniffe eine Berfohnung ju Stanbe ju bringen. Das Beil (B. 8) ift nach ihm ber Bebante an bie Abfaffung ber Divina commedia, anberes (B. 9) befonbers bie Barteientampfe, und ber Schlaf (B. 11) bas furge öffentliche Geldafteleben Dante's. - 3d werbe bie übrigen Erffarungen Kanfari's, wie biefe, in Rlammern einschließen.]
- B. 14. Der Hilgel, welchen Birgil B. 77 ben Berg ber Bonnen nennt, ift die Tugend. Die Stellung am Fuße bes Berges ist ber Ansang ber Rettung: bieselbe Stellung, in welcher wir Paradies 4, 130—32 ben Zweifel sinden. In bieselbe Kategorie gehört auch die heidnische Keligion; alle Mpsthologie ist noch mit dem Zweifel behastet. Göschel.

- B. 17. Der Blanet, ber anbr' auf jebem Bfabe richtig leitet, ift bie Conne, welche nach bem Btolemaifden Beltipftem ben Blaneten augerechnet wird: bier augleich als Bilb ber Rlarbeit, welche ber Tugenb beiwohnt, und ale Begeichnung bes Morgens. Mit Rudficht auf lettere muß man alfo annehmen, bag Dante fich wenigftens bie Racht borber verirrt babe, wie benn bie Racht als Bilb ber geiftigen und fittlichen Berfinfterung ju bem lebensmalbe paft.
- B. 27. Der nie ein Befen noch gelaffen lebenb, b. b. jener Balb und jenes Sammerthal ber Gunbe ift ein fittlicher Tob.
- B. 30. Beim Steigen fieht ber Fuß, auf welchem man rubt, immer tiefer als ber anbere. [Das Thal ift ber politifche Rampfplat ber Barteien, ber guß bes Sugele ift bas Briorat, nach welchem alle Chrfüchtigen ftrebten, weshalb bas Berg wol mit Furcht übermannt fein tonnte, bei Dante besonders mit Rudficht auf die Einnahme von Caprona und auf bie Schlacht bei Campalbino, woran er theilgenommen hatte. Der Blanet ift ber mahre Ruhm, ber anbre auf jebem Pfabe, b. b. auf verfchiebenen Begen, richtig leitet. Das Briorat ift nicht ber mabre Ruhm felbft, fonbern nur einer ber Wege babin, baber wird es burch ben Ruft bes Bugels bezeichnet. Die Erlangung bes Priorats ichaffte bem Dichter einige Rube, gab ibm einige Doffnung fich auszuzeichnen, nach ber Racht ber in ber Bermirrung ber Barteien qugebrachten Beit. Die bennoch jurudbleibenbe Beforgnift wirb burch bas Gleichniß B. 22-24 bargeftellt, und baf ber entidiebene Gintritt in bie Staateleitung von ber Beschäftigung mit ben Biffenschaften, bem mabrhaften Bege, abziebt, baburch bezeichnet, bag ein folder Ort tein Wefen am Leben laffe. Rach ber turgen Beit bes Briorats - als ich gerubt ben muben Leib - tehrte er in feinen frubern politifchen Buftanb, in bie burgerlichen Unruben gurud, wo er ale möglichft parteilos auf unfruchtbaren Lehnen einherging, boch fo, baß ber tiefere Rug ber festere mar, b. b. baß er fich mehr ju ber Bartei ber Beifen bielt, ber Bartei bes Bolle, ber niebern, tiefern Rlaffe.]
- B. 32. Siehe Jeremias 5, 6. "Darum wird fie auch ber Lowe, ber aus bem Balbe tommt, gerreißen, und ber Bolf aus ber Bufte mirb fie verberben, und ber Barbel wirb auf ihre Stabte lauern; alle, bie bafelbft berausgeben, wirb er freffen. Denn ihrer Gunben find ju viel, und bleiben verftodt in ihrem Ungehorfam." - Der Barbel, ber Lowe und bie Wölfin bezeichnen bie brei Stufen bes weltlichen Ginnes, ber Sunbhaftigfeit, bes fittlichen Berberbens. Der Barbel ift bie ermachenbe Sinnlichteit, auf beren Ratur und Meuferung bie

Beidreibung beffelben als eines bebenben und leichten, mit buntgeflectem Relle begabten und ben Banberer nicht aus ben Augen laffenben Thieres völlig paßt; ber Lowe ift bie erwachsene, berrichend geworbene Sinnlichteit. Die Leibenichaft. welche fich nicht mehr verhehlt und nach Befriedigung burftet, baber bie Schilberung bes lowen: "Mit aufgeredtem Baupt, von Sunger wilb, fobag bie Lifte ichienen brob ju beben"; Die Wolfin endlich ift ein Bild ber volligen Singabe an bie Sunte, wechalb es von ihr heißt, baß fie ichon viele mit tiefem Leib erfillt, und bag fie auch ben Banberer gang um feine Rube gebracht und ihn allmählich gang in bas Waldthal gurildgebrangt habe. — Dieje allgemeine Erklärung habe ich nirgende gefunden. Am nachften fteht ihr jedoch biejenige von einem ber früheften Ausleger bes Dante, nach welchem ber Barbel bas Bergnigen ober bie Bolluft, ber Lome ben Stolg ober bie Berrichbegierbe, und bie Bolfin ben Beig und bie Sabfucht bebeutet. Andere, befonbers genere Erflarer feben in bem Barbel Morens und bie Guelfen, in bem lowen Frantreich und besonders Rarl von Balois, und in ber Bolfin ben Babit ober bie romifde Curie, und legen bemgemaß auch bem Balbe einen bolitifden Ginn unter.

B. 37—40. In diesen Bersen liegt die Bestimmung bes 25. März, an welchem Gott die Belt geschaffen, ber Engel die Mutter Christi begrüßt haben und Christus gestorben sein sollte. Dies ist also auch ber Tag bes Ausgangs und ber Bersirrung bes Dante. Es war just zc. heißt: es war bieselbe

Jahreszeit, in welcher bie Belt geschaffen marb.

B. 41-43. Der Dichter, ermuthigt burch bie Morgenfrube und bie Frühlingszeit, hofft, bag er ben Banther tobten und bas Well beffelben als Beute bavontragen, b. b. bie finnlichen Triebe gilgeln und ben weltlichen Ginn in fich erftiden werbe. nachbem ihn vorher icon ber Muth verlaffen hatte. [Die brei Thiere bezeichnen bie Sinberniffe ber burgerlichen Berfohnung. Das Pantherthier ift bie Barteisucht, bie Theilung in Schwarze und Weiße, bie Geneigtheit ju Unruhen, burch Bebendigkeit und Leichtigkeit, und burch bas bunte Fell wohl ausgebrudt. Dies begegnet bem Dichter gleich aufangs, und bindert ibn zwar fortwährend, läßt ibm aber boch Soffnung übrig es ju überwinden. Diefe hoffnung bestand in ber Morgenfrühe bes Frühlings, bes Mai, wo Dante geboren war, einer an und fur fich fröhlichen, beruhigenben, auch frommen Zeit, bes Leibens und Tobes Chrifti, und bes von Bonifacius VIII. anberaumten Jubilaums. Der lowe ift Rarl von Balois. Der Löme als Sinnbild bes Haufes Anjou und ber frangonichen Konige ift aber mit Anspielung auf Rarl ohne Land zwar ftolg, mit bobem Saupt, aber fragbegierig. Er ichien auf Dante loszustreben, weil er fich

von Florenz wieder abwandte und nach Rom ging. Die Bölfin ift Bonifacius VIII., der Beschützer der Schwarzen Partei, und die magere, ewig nach Reichthum begierige und von allen Lüften verzehrte römische Curie. Pantherthier und Löwe haben dem Dichter nur Furcht eingestößt, die Wölfin benimmt ihm alle Hoffnung, er läßt gemach von dem positissischen Bege und von der Hoffnung der Parteienversöhnung ab, mit Beziehung auf die allmählichen listigen Schritte dieses Papstes.]

- B. 63. hiernach scheint Virgil gleich bei seiner Erscheinung gesprochen ober ben Versuch jum Sprechen gemacht zu haben. Man bezieht bies sehr fünftlich auf bie bamals herrschende Gleichgültigkeit gegen Virgil's Schriften ober bie Untunbe berselben.
- B. 70. Julius Cafar warb im Jahre 654 nach Roms Erbanung, Birgil im Jahre 683, also 29 Jahre fpater, gesboren, als Julius Cafar noch nicht herrscher war.
- B. 72. Mit biefen Borten icheint Birgil fein eigenes Beibenthum enticulbigen ju wollen.
  - B. 77. Bezeichnung ber Tugenb. Giebe ju B. 13.
- B. 79—87. Daß Dante ben Birgil ungemein hochachtete und in ber That zu hoch achtete, ergibt sich aus bieser und aus vielen anbern Stellen ber "Göttlichen Komöbie". Aber Birgil war im Mittelalter überhaupt ein Gegenstand der Bersehrung; man hielt ihn sir einen Zauberer und Brohheten. Dante achtete in ihm überdies seinen Lieblingsdichter und sein bichterisches Borbild. Dennoch ist der Dante sche Birgil nicht blos ber Dichter, sondern das Symbol des Berstandes, der Speculation, der Philosophie im Gegensatze des Christenthums und der Theologie.
- B. 86 und 87. hier macht sich Dante mehr zum Schüler und Nachahmer Birgil's, als er es wirklich war. Nur einzelnes entlehnte er von ihm, und auch dies nicht, ohne es umzubilden. [Dante tehrt, nachdem er seine frühern politischen hoffnungen aufgegeben hat, zum wissenschaftlichen Leben zurück. Die große Wildniß ist die Berlassenheit, in welcher er sich nun befindet. Zuerst zwar kehrte er zu den niedern Wegen zurück mit Bezug auf seinen Ausenthalt in Siena nach der Kunde von dem Untergeben der Weißen und auf die Untersehmung in Arezzo. Birgil führt ihn auf den rechten Beg zurück, zu dem Berg der Bonnen, dem wahren Ruhme. Bgl. Holle 15, 56 und 16, 61.]
- 2. 102. Siehe Paradies 17, 75. Der Binbhund foll nach ben altesten Auslegern Chriftus fein, und Feltri ber

Simmel ober bie Bolten, nach ben meiften fibrigen Can Granbe bella Scala, Berr von Berona, ein ausgezeichneter ebler Jungling, bie Stute bes ghibellinifden Italiens und gulett Stellvertreter bes Raifers in Stalien, von welchem Dante und alle Gbibellinen große Soffnungen begten, ber aber, gerabe als er feiner bochften Dacht und feinem größten Glang entgegenging, und ale bie Soffnungen, welche Dante bier bichterifc ausfpricht, fich ju erfullen anfingen, im Jahre 1329, 40 Jahre alt, ftarb. Er batte fich auch um Dante verbient gemacht, fiebe oben Dante's Leben. Da Can 1290 geboren und im Jahre 1300, bem wirtlichen ober boch gebachten Zeitpuntte ber Abfaffung bes Gebichts, erft ein Rnabe von 10 Jahren mar, fo ergibt fic, bag Dante bie Prophezeiung, welche wir bier lefen, fpater einfügte ober ben Anfang bes Gebichte umarbeitete. Inbem aber Dante feine Bifion in bas Jahr 1300 fest, bat er fich bie Erlaubnig erfunden, alles Spatere als Bropbezeiungen borgutragen. Die Schilberung, welche biefen Beilen vorangeht, icheint bie politische Deutung ber brei Thiere au begunftigen, nach welcher unter ber Bolfin ber Bapft und bie guelfische Bartei ju verfteben ift; aber bie allgemeine Ertlarung ichlieft biefe besondere nicht aus: bie Guelfen find nur ein Theil ber großen Berberbtheit und bezeichnen bas politische Berberben, bie Emporung gegen bie Majeftat bes Raifers, sowie ber Raifer und Can, fein Stellvertreter, bie weltliche Macht und Ordnung anzeigen. - Troga ftellt barüber eine gang neue Bermuthung auf, nachbem er bemertt bat, baff bie Borte auf ben Can nicht paffen, theile weil bie Bezeich= nung Beronas zwifden zwei weit auseinanberliegenben Buntten (amifchen Keltro in ber trebifaner Mart und bem Berge Keltro in Romagna) befrembe, theile weil Can außerhalb ber Lombarbei ju Toscanas und Romagnas und ju Dante's Gunft niemals Rrieg führte. "Gin gang anberer hatte icon bor 1300-1308 in Romagna und Toscana, ale Can noch nicht ermachfen mar, bas Schwert erhoben, bie Guelfen von Stadt au Stadt vertrieben und fich ber weltlichen Macht Roms wiberfest. Dies war Uguccione von Raggiola, ber, als Kurft vom Bapfte Bonifacius VIII. gefürchtet, jum neunten male Bobefta von Areggo geworben mar, ber Berbunbete Corfo's und Dante's; und er ift baber ber Windhund, ber an ben Grenzen von Toscana und Romagna fabig mar, bis ju ben Thoren von Floreng und Rom bas Feld gu halten, ber Bindbund, bem ber Mond Silarius nach bem Buniche bes Dichters bie "Bolle" widmete. Bon ihm ließ fich auch fagen: Die Beisbeit und bie Lieb' und Tugenb nur geben ibm Rabrung, ein Lob, bas fich boch unmöglich auf ben unbartigen Can anwenden ließ. - Die Eintleidung biefer Stelle als Brophezeiung bes Birgil von einem fünftigen Befreier, und

bie poetische Nothwendigkeit, in ber Allegorie von ben brei wilben Thieren bes Balbes fortzufahren, zwangen ben Dichter, ben Namen zu verschweigen und ibn ale Windhund zu be= zeichnen. Auch mochte ber Stand ber politifchen Angelegenbeiten im Jahre 1308 und Dante's Plane bies Berichweigen rathfam machen. Indeft bie örtliche Bestimmung Raggiolas awischen ben feltrischen Stabten Macerata und St. - Leo war auch binreichend. Bielleicht fügte Dante biefe Stelle erft nach Bollenbung ber "Bolle" bingu, und fie vertrat jebenfalle bie Bueignung.

- B. 107 und 108. Die vier hier genannten Personen find aus Birgil's Aeneibe. Turnus, Sohn bes Daunus, Königs ber Rutuser, und Camilla, Tochter bes volseischen Königs Metabus, tamen gegen ben Aeneas und bie Trojaner um, in welchem Rriege auch bie beiben jungen trojanischen Belben Nijus und Euryalus ihren Tob fanben. Sie mußten er-blaffen, fuhren nieder für Italien, weil ber Krieg um ben Befit eines Theile von Stalien geführt murbe.
- B. 111. Der Reib, vielleicht mit Bezug auf eine Bibelftelle (Beisheit Salomonis 2, 24): "Aber burch bes Teufels Reid ift ber Tob in bie Welt gefommen."
- 2. 117. Gie find forperlich gestorben, aber fie munichen ben zweiten Tob, bie Bernichtung ibrer Geele.
  - B. 122. Anfpielung auf Beatrix.
  - Der Raifer jener Rreife ift Gott. **B**. 124.
- B. 125. Beil ich mich gegen ibn erhoben, beißt blos, weil ich fein Chrift gewesen bin. Birgil tonnte es nicht fein, ba er im Jahre 734, alfo 20 Jahre vor Chrifti Geburt, ftarb. Bu vergleichen ift bie Stelle Fegefeuer 7, 7 und 8: 36 bin Birgil, und nur beshalb nicht borten (im Barabiefe), weil mir gutheil nicht marb bes Glaubens Licht.
- B. 132. Dies Beb ift bie Richterlangung bes mabren Rubmes, bas ichlimmre ber Triumph ber Schwarzen Bartei und feine Burudführung nach Floreng, um bem richterlichen Ausspruch gemäß verbrannt ju werben.]
- B. 134. Sanct=Betri Thor ift entweber bas Thor bes himmele, ober, ba ein foldes in ber "Göttlichen Romobie" nicht porfommt, und ba Birgil ben Dante nicht in ben Simmel einführen burfte, beffer bas Thor, welches im Fegefeuer 9, 76 beschrieben mirb.

## Bweiter Gefang.

- Es ift Abent. Dante ruft Die Muje um Beiftant bei biefem Gebichte an und ergablt bann, wie ibn gleich bei bem Unfange ber Banberung ein Zweifel befallen babe, ob feine Braft für einen fo foweren Gang binreichen merte. Er ver-gleicht fich in biefer hinficht mit bem Meneas und Paulus: jener habe mit feines Leibes Gliebern bie Unterwelt befucht und fei biefes Borguge würdig gemefen megen feiner boben Bestimmung, infofern er ber Abnberr bee Grunbere von Rom mar, bem Gibe ber weltlichen Romerherrichaft und ber barauf folgenben geiftlichen Bapfiberricaft; Baulus babe benfelben Borgug verbient als ausgezeichneter Apostel; er aber gleiche weber bem einen noch bem anbern. Birgil, bem er biefen 3meifel vorträgt, wirft ibm Feigheit vor und berichtet ibm barauf bie Urfache feines Rommens: Beatrix babe ibn aufgeforbert, bem Dante ju Gulfe ju eilen, nachbem fie felbft von einer bobern Simmelsbewohnerin, ber Lucia, und biefe von einer noch bobern beauftragt fei. Dante ermutbigt fich bei biefem Bericht, und beibe Banberer feten ihren Beg fort.
- B. 1. S. Meneibe 4, 522. Apoll. Rhod. 3, 744, unb 4, 1058. Chaucer, Assembly of foules.
- 2. 5. Das Mitleib ift entweber die Qual bes Mitleibs mit ben Berbammten, ober die Befampfung bes Mitleibs. Für lettere Ertlärung laffen fich mehrere Stellen anführen, 3. B. Bille 13, 84: "Ich fann nicht fprechen vor bes Leibs Gewicht." 5, 72 wird er von Behmuth gang über-mannt.
  - B. 7. Chaucer, Tempel bes Rubme, 2, 18.
- B. 13. Du fagft beißt: in beiner Aeneibe lagt bu bes Splvius Bater, ben Aeneas, an ber Sand ber cumaifchen Sibylle in bie Unterwelt binabsteigen.
- B. 16. Er, ber allen Bofen heget Sag, ift Gott, ber bem Aeneas bie Geisterwelt zu besuchen und aus ihr zurudzukehren erlaubte, mit Rudficht auf feine hohe Bestimmung, bie Gründung Roms vorzubereiten.
- B. 18. Das Ber und Bas ift ein Schulausbrud ber scholaftischen Philosophie und bezeichnet Besen und Eigen- schaft.
  - B. 23. Bezeichnung bes Bapftes und papftlichen Stuhle.

- 2. 24. Der Apoftel Betrus heift bier ber größere mit Bejug auf feine Rachfolger, bie Bapfte.
- B. 25. Neneas, ber Sohn ber Benus, erhielt in ber Unterwelt von seinem Bater Unchijes Nachrichten und Prosphezeiungen, welche ben Sieg bes Aeneas und späterhin bie Gründung ber papftlichen Herrschaft zur Folge hatten.
- B. 28. Das ausermählte Ruftzeug wird Paulus von Chriftus felbst genannt, Apostelgeschichte 9, 15. Paulus stieg nicht in bie Unterwelt hinab, sendern ward in den britten hinmel entzückt.
- B. 40. Im Thale fonder Belle bezieht fich auf ben Abhang bes Berges, ber bufter heißt, weil es Abend ift.
- 2. 52. Birgil gebort zu benen, welche fich in ber Borhölle aufhalten. Siehe 4, 34-42. Die heiben schweben in Zweifel über ihr endliches Schickal, ober find in einem Mittels zustanbe zwischen Schmerz und Ruhe und warten auf bas allgemeine Gericht.
  - B. 53. Beatrig, Dante's Jugenbgeliebte. Giebe B. 70.
- B. 76. Sowie Birgil bie irbische Beisheit bezeichnet, so Beatrix die göttliche Beisheit oder die Theologie. Bermöge bieser erhebt sich der Mensch über alle übrigen irdischen Besen. Der himmel, der da hat die kleinsten Kreise. B. 78, ist der Mond, weil die Erde in dem Ptolemäischen Beltspsteme der Mittelpunkt ist und um diese der Mond zunächst herum-läust. Der Inhalt dieses Mondhimmels oder der Kreisbewegung des Mondes ist aber die Erde, insosern sie don bessen gang ingeschlossen wird.
- 2. 83. Das Centrum ift bier nicht bie Erbe als Mittelspunkt bes Weltalls, fonbern ber Mittelpunkt ber Erbe ober bie Bolle.
- B. 92 und 93. Obgleich Birgil mit ben übrigen tugenbhaften Heiben in ber Borhölle keine Qual zu leiben hat und keine Feuergluten bort zu finden sind, so find die Worte ber Beatrix boch nicht unrichtig, insofern die Borhölle boch immer ein Theil ber Holle ift.
- B. 94—102. Wenn Beatrix und Birgil nicht blos Allegorien, sondern zugleich wirkliche Personen sind, so sind die beiden hier vorkommenden Frauen bloße Allegorien. Sie bilden mit der Beatrice drei driftliche Grazien oder Gnaden und theilen sich in die Besserung des menschlichen herzens: die erste, die zuvorkommende (nach der scholastischen Theologie), bewirtt ben Willen, die zweite oder die erleuchtende erleuchtet ihn mit der völligen Einsicht und Kraft, die dritte oder wirkende, mit-

wirtende beseligt ihn mit dem Vollbringen. Die erste und böchste ist Maria selbst als zuvorkommende Gnade Gottes. Siehe Paradies 33, 78 und Blanc, "Die beiden ersten Gesänge der Göttlichen Komödie", Halle 1832. Die zweite trägt ihren Namen Lucia nach dieser Erkarung mit völligem Recht als Erlenchterin, und ebenso die dritte, die durch ihr Mitwirken Beselsigende, Beatrice. — Lucia wird auch im Paradiese, 32, 136 und im Fegesener, 9, 55 genannt.

- B. 102. Siebe Barabies 32, 8.
- B. 103. Rabel bezeichnet das beschauliche Leben, Fegeseuer 27, 100-108.
  - 23. 119. Bon ber Bolfin.
- B. 127. Chaucer, Troilus und Creffiba, 2. So wird Dante auch ermuthigt Barabies 17, 106-142.
- B. 128. Die Sonne in biesem Bilbe ift zuerst wirklich zu nehmen, sobann allegorisch mit Beziehung auf Gott und bessen Gebülfin Mathilbe, Fegeseuer 28; moralisch auf die heiligen Gebote Gottes, Fegeseuer 30, 179 2c. und 31 vom Ansang; endlich anagogisch als Botschaft von der Gemeinschaft Gottes mit dem Menschen, Paradies 7, 25—120, und von der Gemeinschaft aller Menschen untereinander zu gegenseitiger Hilfsleistung, daber himmelerbebend, Paradies 2, 19—22, Zug nach oben und auswärts strebende Resterion des Sonnenstrahls, Paradies 1, 49—54. Göschel.

## Dritter Gefang.

Die beiben Dichter gelangen zum Thore ber Hölle und treten ein. Seufzer, Klagen, Geschrei schallt ihnen entgegen von ben Milfiggängern, die sonder Schmach gelebt und sonder Ehre. Diese laufen einer Fahne nach, sind nacht und werben von Fliegen und Wespen blutrünstig gestochen. Sie kommen darauf zum Acheron, an bessen uberden uberden des ahllose Schar von Seelen wartet, um übergesett zu werden. Der Fährmann Charon erscheint mit seinem Nachen, will aber den Dante nicht mitnehmen als einen Lebendigen; Birgil deutet ihm den von obenher empfangenen Auftrag an, und Charon beruhigt sich. Die harrenden Seelen werden in das Boot ausgenommen. Da erbebt das Ufer des Acheron, es kürmt und bligt, und Dante sällt ohnmächtig zu Boden.

- B. 1-9. Die berühmte Inidrift über bem Sollenthor. Es ift ein Wert ber Gerechtigfeit Gottes, ber mit Univielung auf feine Dreieinigfeit als Allmacht. Allweisbeit und Alliebe ober Urliebe bargeftellt wird. Borber gab es nichts Beichaffenes als emige Dinge, nämlich bie Engel.
- B. 18. Der Ertenntnif Beil ift bas Unichauen Gottes.
- 2. 37. Bu biefen Tragen, Thatenlofen geboren auch bie Engel, welche bei bem Aufrubr, welchen Gatan gegen Gott erhob, feine Bartei nahmen, fonbern, jum Guten wie gum Bojen ju fcmach, in ehrlofer Rube blieben. Wie fie felbit meber ben Guten noch ben Bofen angeboren, fo baben fie auch bier einen mittlern Ort gwijchen himmel und Bolle, boch fo, baß fie ju ber lettern geboren, auch Blagen ausfteben und felbft bie Bewohner ber eigentlichen Solle noch beneiben.
- Gie haben nie hoffnung ber völligen Bernichtung, fie bleiben emig in ihrem Elende, ba bingegen boch andere am Tage bes großen Berichts vielleicht eine Linderung erhalten.
  - 2. 50. Gie verbienen weber Beftrafung noch Erbarmen.
- Durch die raid fich umidmingende Rabue wird bie Charafterlofigfeit jener Thatlofen ausgebrücht.
- 2. 58. Obgleich fie nach 2. 49 rubmlos find, fo erfennt Dante boch einige von ihnen, und insbefondere einen, ber großer Burb' aus Feigheit fich beraubt. Dan ift über ben Bezeichneten nicht einig und halt ihn entweber für ben Gjau, ber feinem Bruber Jatob bie Erftgeburt vertaufte, ober fur ben Raifer Diocletian, ber in feinem Alter bie taiferliche Burbe nieberlegte, ober endlich und am mahricheinlichften für ben Bapft Coleftin V., ebemaligem Eremiten Bietro Morone, ber auf Bureben feines nachfolgers, Bonifacius' VIII., ben papftlichen Stubl verlieft und in feine Ginfiebelei, ans ber er gum Bapit erhoben mar, gurudtehrte. Siebe Befang 27, 104, mo Bonifacius VIII. von feinem Borfabr Coleftin V. fagt, baf er fich um bie papftlichen Schluffel wenig gefummert habe. Coleftin V. murbe übrigens fpaterbin unter Die Beiligen aufgenommen, fodag Dante bier in Biberfpruch mit ber Rirche geriethe. Rach einer vierten Meinung foll ein feiger Mitburger Dante's, Torrigiano, ein Anbanger ber Beigen, ber aber bie Partei ber Beißen nicht unterftutte, ju verfteben fein. Man follte, Dante's Sinn ehrend, ihn nicht zu erforschen suchen, bamit er nicht noch einen gemiffen Nachruhm bavontriige.
- 2. 93. Siebe Fegefeuer 2, 40. Es giemet leichtrer Barte, bich ju laben, b. b. einem Fahrzeng, bem beine Laft leicht genug, nicht ju fcwer ift; benn biefes, bas nur für 11

Beifter paßt, wurde von beiner Laft unterfinten. Die größere Leichtigfeit fann aber auch in Bezug auf bas Waffer als etwas Abfolutes, als eine emporftrebenbe Kraft betrachtet werben.

- B. 100. Dies sind die sammtlichen übrigen Seelen, die nicht zu ben Müßiggängern gehören, sondern in die eigentliche Sölle übergefahren werden, um bort nach Minos' Anweisung einen der Kreise zu bewohnen. Daher werden sie als freche Berzweiselnde beschrieben.
- B. 106. Sie ziehen fich (bor Furcht) erft ein wenig gurud, werben aber balb von Charon mit Schlägen in ben Rahn gu- sammengetrieben.
- B. 109. "Michel Angelo hat in feinem Jungften Gericht feinen Charon nach bem bon Dante gebilbet." Ampère.
- B. 112. Dies Gleichniß hat Dante vom Birgil entlehnt, aber erweitert und verschönert, benn bei biesem beißt es nach Bof' llebersetzung:

"Zahllos, sowie im Balbe, wann berbfiliche Ralte beginnet, Fallenbe Blätter verwehn." —

B. 124. Dies ift Antwort auf Dante's Frage B. 73 und 74.

B. 130-136. Da beibe Dichter im Anfange bes folgenben Befanges fich jenfeit bes Acheron befinden, fo ift bie Frage, auf welche Beife fie binübergefommen find, benn beutlich läßt fic Dante nicht baruber aus. Giner ber neuern Erflärer, Colelli, will es mahrscheinlich machen, bag Charon, nachbem er von Birgil zur Rube verwiesen fei, fie fofort in ben Rabn aufgenommen babe. Dagegen ftreitet aber B. 118, wo Birgil von ben Fahrenden ergahlt, ohne fich und Dante burch wir einzuschliegen, fowie B. 127: Es geht binüber bier fein guter Beift. Auch hat Birgil bem Charon blos feinen Born verwiesen und ibn von feinem Auftrag unterrichtet, feineswegs aber Charon's Borte B. 91-93, bag Dante auf andern Bfaben und vermittele einer andern Barte binüberfommen miffe. widerlegt. Die letten Worte bes Birgil an ben Dante B. 128 und 129 über ben Charon flingen überdies, als wenn er bon einem Entfernten fprache. - Benn bagegen bie altern Erflarer an einen Engel benten, ber beibe Dichter binübergetragen babe, fo fintet fich biervon wenigstens auch nicht einmal eine Anbeutung im Terte. Bei bem Erdbeben befinden fie fich noch bieffeits, und Dante fallt auf bem bieffeitigen Ufer betäubt hin. Die Binuberfunft ber beiben Banberer hat Dante mit Fleiß rathfelhaft gelaffen. Bie bier Dante bei bem Ermachen aus feiner Betäubung im Anfange bes folgenben Befanges fich jenfeits befindet, fo mird er Fegefeuer 9, 40-60, im Ochlaf auf ben Berg ber Reinigung verfett, obgleich Birgil

ihm bort ben Aufichluß gibt, baß Lucia ben Schläfer hinaufgetragen habe. — Erberschütterungen find Anbeuter großer Erscheinungen. Auch in ber Aeneibe, VI, 255, "brüllt bas Lanb" bei bem Opfer ber Sibylle, ehe fie mit bem Aeneas in die Felskluft hinabgeht.

## Vierter Gefang.

Dante befindet fich beim Erwachen ans ber Betäubung auf bem jenseitigen Ufer bes Acheron, bon wo es nun binabgeht in ben erften Rreis ber Bolle. Bier bort man feine lauten Rlagen, fonbern nur Geufger. Es ift ber Aufenthalt ber ebeln, tugenbhaften Beiden und zugleich ber ungetauften Rinber, Fegefeuer 7, 31-33, Barabies 33, 83. Dante bemitleibet fie, und auf feine Frage, ob feiner von bier befreit werbe, benachrichtigt ibn Birgil, bag Chriffus eine Menge von Seelen in ben Simmel mit fich genommen habe: Gie begegnen nun zuerft einigen besouders achtbaren und vor ben übrigen fich auszeichnenben Berfonen: es find bie Dichter Somer, Borag, Dvib und Lucan, welche ben Birgil ale ihren Meifter begrugen und fich feiner Ridfehr freuen, auch bem Dante erlauben, fich als ber fechete an fie anguichließen und fich mit ihnen gu unterhalten. Gie manbeln zufammen bem bellen Scheine eines Feuers entgegen und tommen ju einer ebeln Burg, bie bon fieben Mauern und einem iconen Bachlein eingefaßt ift. Gie finben brinnen eine griine Wiefe und ichauen von einer freien Inbobe auf biejenigen berab, welche fich bort ergeben. Dies find nämlich bie Schatten berer, welche fich im Leben ale Belben ober ale Gelehrte auszeichneten. Bu ben erften geboren nicht blos Manner wie Settor, Aeneas, Cafar, Salabin, fonbern auch mehrere Frauen, Benthefilea, Lavinia, Lucretia. Unter ben Beifen bes Alterthums bat Ariftoteles, in welchem bie icolaftifchen Philosophen ihren Meifter verehrten, ben erften Plat; aber Gelehrte von ben verschiebenften Fachern, Ge-ichichtichreiber, Mergte, Naturforicher, Aftronomen, und von vericbiebenen Rationen, Griechen, Romer, Araber, find bort vereint. - Birgil und Dante verlaffen endlich biefen anmuthigen Ort und biefe preismurbige Gefellichaft, um ihre Reife fortzufeten.

B. 8. Der fomergenreiche Grund ift bie Bolle im allgemeinen, nicht ber erfte Rreis berfelben, welcher nicht

"em'ger Rlagen Donner in fich bannt".

- B. 39. Birgil ftarb 19 Jahre vor Chrifti Geburt.
- B. 51. Mein verftedt Beginnen, sofern Dante nicht gerabezu nach Chriftus fragte, obwol er biefen im Ginne batte.
- B. 52. Chrifti Tob und Sollenfahrt fallt 52 Jahre nach Birgil's Tob.
  - 2. 60. Bierzehn Jahre biente Jafob bem Laban um Rabel.
  - B. 65. Balb für Denge.
- B. 84. Diefe Dichter icheinen also felbft von ben Geufgern frei zu fein, von welchen B. 26 bie Rebe ift.
- B. 86. Das Schwert bezeichnet wol ben in ber Iliade befungenen Krieg ber Trojaner und Griechen.
- B. 87. Dem Berricher gleich heißt homer wol nur als ber alteste Dichter, ba boch Birgil B. 95 "Meister im erhabensten Gefange" genannt wird, wenn nicht auch biefer Ausbrud auf homer zu beziehen ift.
- 2. 89. Sorag wirb nach feinen fatirifchen Gebichten mit Recht bezeichnet.
- B. 104. Siehe Canz. 14: Le vide in parte, chè 'l tacer è bello.
- B. 107. Landino und Bellutello verstehen unter ben fieben Mauern sieben Tugenden: Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferfeit, Mäßigkeit, Ginsicht, Biffenicaft und Beisbeit; Daniello die sieben freien Künfte: Grammatit, Rhetorit, Dialestit, Arithmetit, Musit, Geometrie und Aftronomie; Colelli die sieben Satramente, weshalb er auch den schen Bach für die Tanje balt.
- B. 121. Siehe Dante, "De monarchia", II. "Electra scilicet, nata magni nominis, regis Atlantis", etc. Elektra scheint nicht die Tochter bes Agamemnon, sondern wegen der trojanischen Gesellschaft, nach Ricordano Malespini, dem ältesten storentinischen Geschichtschreiber, die Frau des Atalan, des Gründers von Fiesole, der Mutterstadt von Florenz (Hölle 15, 72). Da diese Elektra die Mutter des Dardanus, des Gründers von Troja, war, so stehen dann hier sauter Berwandte zusammen, indem auch Täjar sein Geschlecht von Julus, dem Sohne des Aeneas, ableitete.
- B. 123. Sueton spricht von ben nigris vegetisque oculis bes Casar.
- B. 124. Camilla, fiehe 1, 107. Penthefilea ift bie Amazonenfönigin, welche ben Trojanern zu Gulfe zog.

- 3. 126. Lavinia und Latinus, Gemablin unb Schwiegervater bes Menegs.
- 2. 127. Lucius Junius Brutus. Marcus Brutus. ber Morber bes Cafar, ift bagegen im tiefften Rreife ber Solle.
- 2. 128. Encretia, Gemablin bes Collatin und gefchanbet von Sertus Tarquinius. Sammt vielen anbern Franen: 3m italienischen Texte sind noch genannt: Inlia, Tochter Casar's und Gemahlin Bompejus' bes Großen; Marcia, Gemablin bes Cato von Utica, fiebe Regefeuer 1, 79 und 85.
- 2. 129. Salabin, Sultan von Babylon, ber beruhmte Gegner ber Krengfahrer, ficht einfam, womit ihn ber Dichter vielleicht noch mehr auszeichnen, ober ibn als ftolg bezeichnen will. Salabin ftarb 1193. Giebe Berbelot, "Biblioth. orient.", und Anelle's "History of the Turks", p. 57 und 73.
- B. 131. Der Meifter aller, bie ba meife, ift Arificteles.
- B. 135. Plato galt ju Dante's Zeit bei weitem nicht fo viel wie Ariftoteles. Heber Ariftoteles' Lob fiebe Dante's Gaftmabl, S. 142.
- 2. 136-138. Lauter griechische Philosophen, gu benen auch noch Empeboffes (im Driginal ermabut) gebort.
- B. 139-145. Orpheus, ber mythische Dichter und Ganger; brei griechische Merzte, Diostoribes, Sippotrates und Galen, und ein arabischer, Avicenna; zwei griechische Mathematifer, Eutlides und Ptolemaus; zwei lateinische Philosophen, Tullius Cicero und Seneca, benn ber Moralift ift gemeint (im Driainal auch noch ein lateinischer Geschichtschreiber, Livius); unb enblich ein arabischer Philosoph und Erffarer bes Ariftoteles, Averroes, gestorben 1198 ober 1206, aus Corbova.
- 2. 148. Bon ben feche Dichtern blieben nur zwei, Dante und Birgil, weil bie anbern fich von ihnen trennten und bie Reife nicht mitmachten.

## Fünfter Gelang.

Um Eingange bes zweiten Rreifes befindet fich Minos in ichredenvoller Geftalt und bestimmt als Sollenrichter ben Aufenthalt ber Geelen, welche Charon ibm jugeführt bat. Die Babl ber Schlingungen, welche er mit feinem Schweif um

feinen Rorber macht, beutet nämlich benienigen von ben Sollenfreifen an, ju welchem ber jebesmalige Gunber verbammt ift. Minos beträgt fich auf abnliche Art wie Charon gegen ben Dante, boch verfagt er ibm nicht ben Gintritt und Die Fortfetung ber Reife, fonbern warnt ibn nur. Birgil antwortet barauf jum Theil mit benfelben Borten, womit er früher ben Charon berubigt bat. Bie bei ben Duniggangern, erfcallt auch bier Beidrei. Bebtlagen und Lafterung, und auferbem ein fürchterlicher Sturm bei völliger Dunfelbeit. Bon Diefem Orfan werben bie Bolluftigen, benn bieje bewohnen ben zweiten Rreis, umbergetrieben und gebeinigt. Birgil nennt feinem Begleiter mehrere einzelne Frauen und Manner. 3mei. welche beifammen geben, gieben befonders Dante's Aufmertfamteit auf fich und erregen fein Ditleib fo febr, bag er fie anrebet und beranruft. Der Sturm fdweigt eine Beile, und fie ergablen ibre traurige Liebesgeidichte. Dante wird von Behmuth gang überwältigt und fällt für tobt bin.

- B. 2. Der fleinern Raum umichlinget infofern bie Rreife, je weiter binab, immer fleiner werben.
- B. 6. Je oft ben Schweif er fcmingt, erflärt fich burch B. 11: wie oftmal er ben Schweif um fich fcblingt.
- B. 15. Die Art, wie jeber Gunber feinen Anfenthalt findet, ift nicht genau bezeichnet.
  - 2. 23 und 24. Giebe 3, 95 und 96.
- B. 34. An bem Felfensprung. Der Göllenichlund ift nach Gesang 34, 121 burch Lucifer's Fall vom himmel gesborften.
- B. 52. Anger bem letten Liebespaare führt ber Dichter vier Frauen auf und nur brei Männer, erwähnt die ersten auch umstänblicher und stellt sie voran, vielleicht weil bas weibliche Geschecht sich mehr zu bem bier bestraften Laster hinneigt. Sesmiramis führt ben Reiben an. Sie wollte sich nach Justin mit ihrem eigenen Sohne vermählen und ward beshalb von ihm getöbtet.
- B. 58. "Im Mittelalter bachte sich bas Bolf einen abnlichen Zug von Seelen, nächtlich umbergestürmt und ruhelos,
  und erzählte: die Tochter des Herodes habe sündhafte Liebe zu
  dem abgehauenen Haupte Johannis des Täusers gesast und
  den Mund besselben gefüßt; da sei von diesem ein Sturm
  ausgegangen, der sie in die Luft geführt und sie dort ewig
  ruhelos umhertreibe. Sie heiße nun Pharaildis und es diene
  ibr allnächtlich der dritte Theil der Menscheit. Dante scheint
  diese Sage gesannt und nach seiner Beise trefslich umgebildet
  zu haben. Statt der Pharaildis genannten herodias schus er

bie bebeutenbere Gemiramis jur Rubrerin ber fleischlichen Gunber und bannte ben gangen Bug unter bas Erdgewolbe in bie ewig finftere Bolle. Auch in ber Spiftel Juba B. 12 beifit es von ben ichmelgenden Berführern: Gie find Bolten ohne Baffer, vom Binde umbergetrieben." Ropifd. Giebe auch Beine's "Atta Troll".

- 2. 60. Semiramis, Königin von Babylonien und Mffprien, bejaß auch Sprien und Megopten, Lanber, welche gu Dante's Beiten bem Gultan geborten.
- 2. 61. Dibo ift bie Belbin bes vierten Buches ber "Meneibe". Sie fcmur, nach bem Tobe ibres erften Gatten, bes Gidaus, fich nicht wieber ju vermählen, ergab fich aber bem Meneas, als biefer nach Rarthago tam, und tobtete fich felbft, als fie von ibm verlaffen murbe.
- 2. 63. Aleopatra, Konigin von Megypten, beift insbesondere die fippige, weil fie nicht blos ber Liebe, sondern ber Schwelgerei bochft ergeben war.
- B. 64. Selena, bie Gemablin bes Menelaus, nachber bom trojanischen Bringen Baris geraubt und beffen Gemablin, wird bier als Chebrecherin betrachtet.
- 2. 65. Nicht die Liebe Adill's gur Deibamia und Brifeis, fonbern bie ju Bolyrena wird B. 66 angebeutet, weil er bei ber letsten burch einen Bfeilichuft bas Leben berlor.
- Baris ift entweber ber ju B. 64 angefilhrte Räuber ber Belena und Beichling, ober einer ber in ben Ritterbüchern bes Mittelalters vorfommenben Belben biefes Ramens. - Triftan, Entel bes Ronigs Martus von Cornwallis, ber erfte irrende Ritter und Geliebter ber Ronigin Sfotta, Gemablin bes Ronige Mart, wirb nach Gottfried von Stragburg, ober vielmehr beffen Fortfetern Ulrich von Thurbeim und Beinrich von Freiberg, nicht von Mart getöbtet, fonbern burch ben gefeiten Speer eines Ritters verwundet und ftirbt por Gram, als ibm von feiner Gemablin, die auch 3fot ober Sfalbe (bie weißhandige) beißt, falfdlich gefagt wird, baß feine Geliebte, bie Konigin Sfalbe (bie blonbe), nicht fomme, um ihn ju beilen, ober vielmehr, bag bas Schiff, welches fte bringen foll, bei ber Rudfehr ein ichwarzes Gegel aufgestedt habe, als Zeichen bes Borbergejagten. Eriftan ift in ber Bolle, weil er feine ehebrecherische Leibenschaft nicht überwand. celot und Ginevra bagegen haben ihre gleiche Leibenschaft bor bem Tobe bereut, baber befinden fie fich nicht in ber Bolle; mohl aber bie burch bie Schilberung ber verbrecherischen Liebe biefes Baares Berführten, Francesca und Paolo bi Dtalatefta. - Betrarca ermähnt ben Triftan im "Triumphe ber

- Liebe", 3, 79 und fiellt ihn mit Lancelot und andern ohne Bemerfung gufammen.
  - 2. 81. Niemand mit Beziehung auf Gott.

2. 88. Unrebe bes Liebespaares an Dante, ober eigentlich nur Francesca's. Denn im Terte ftebt B. 97: bas lant. woher ich ftamme. - Diefe gmei, B. 74, finb Francesca und Baolo von Malatefta, beren Gefchichte Boccaccio in feinem Commentar ber "Göttlichen Romebie" folgenbermagen ergablt: Zwifden Guibo von Polenta, Befiter von Ravenna und Cervia, und ber Familie Malatefti von Rimino batten lange Feinbfeligfeiten geberricht. Gie murben enblich beigelegt, und zur Befestigung bes Friebenebundniffes beichloß man eine Bermählung zwischen Francesca, Guibo's iconer Tochter, und Gianciotto, bem Cohne Malatefta's. Ale biefes Borbaben befannt wurde, gab einer bon Buido's Freunden biefem gu bebenten, baß feine Tochter einen boben Ginn babe, und baß fie fcmerlich zu bewegen fein wurde, ben Gianciotto jum Gemabl zu nehmen, weil biefer labm und von Berfon bafflich fei. Es icheine ihm beswegen nothig, babei mit Lift gu berfahren: Bianciotto muffe nicht felbft tommen, fie zu beiratben. fonbern einen von feinen Britbern fcbiden, ber fie in feinem Ramen beirathe. - Buibe, ber ben Gianciotte jum Schwiegerfohne wunichte, als einen Mann von vielem Berftande und mabriceinlichen . Nachfolger feines Baters in ber Berrichaft nach beffen Tobe, benutte ben Rath bes Freundes; und fo tam benn einer von Gianciotto's Brubern, Baolo, ein iconer, feingebilbeter und liebenswürdiger Jungling, nach Rimino mit bem Auftrage, Francesca zu beirathen. Als er in Guibo's Wohnung eintreten wollte, bemerfte ibn ein Rammermabchen Francesca's aus bem Kenfter, zeigte ihn ihrer Gebieterin und fagte: "Das ift ber, ber euer Gemabl werben foll." Francesca glaubte es und faßte gleich beim erften Anblid Liebe gu ibm. Der Beirathsvertrag marb ber Berabredung gemäß aufgefett, Baolo führte Francesca nach Rimino, und biefe bemertte ben Betrug erft, ale fie am Morgen bee folgenben Tages beim Ermachen ben Gianciotte an ihrer Seite fand. Gie mar barüber bochft ergurnt und fonnte bie Liebe ju Baolo nicht mehr unterbrititen. Da fie mit biefem täglich jufammen war und er ihr Berlangen ermiberte, fo liegen fie, ale Gianciotto arglos eines Beichafts megen berreift mar, ihren Trieben freien Lauf. Sie maren aber nicht vorsichtig genug: ein Diener bes Gianciotto hatte ihre Bertraulichfeit belaufcht, brachte feinem Berrn Nachricht babon und erbot fich, ibn jum Beugen bes verbotenen Umganges ber beiben Liebenben ju machen. Gianciotto febrte barauf von Born entflammt beimlich nach Rimino gurud, und als er ben Baclo gur Francesca batte bineingeben

feben, eilte er ibm nach, fand aber bie Thure bon innen verichloffen, flopfte beswegen beftig an und rief Francesca bei Ramen. Francesca und Baolo ertannten ihn an ber Stimme, und Baolo bat fogleich Francesca, ihrem Manne aufzumachen, indem er felbst durch eine Fallthur zu entfommen und Fran-cesca's Ehre zu retten hoffte. In der Gile aber blieb er mit feinem Rleibe an einem eifernen Safen ber Fallthur bangen, mabrent fein Bruber icon eintrat und, ba er ihn bemertte, mit gezogenem Degen voller Buth auf ihn gulief. Francesca bemertte es noch zeitig genug, um fich zwischen ihren Mann und ihren Beliebten ju merfen und ben Stoß, ber bem lettern jugebacht mar, mit ihrer Bruft aufzufangen. Denn Gianciotto tonnte feine geschwungene Baffe nicht mehr gugeln und fab ju feinem Schreden feine Frau tobt gu feinen Fugen finten. Mit um fo größerer Buth manbte er fich nun gegen ben Bruber und ftredte auch biefen tobt banieber. Dies gefchah am 4. Cept. 1289. [Ugolin ftarb am 12. Mar; 1289, fobag also bie beiben Ereigniffe, Francesca's und Ugolino's Tob, welche bem Dante ben Stoff ju zwei ber berühmteften Stellen feiner Solle gaben, innerhalb eines Zeitraums von feche Donaten vorfielen.] Die beiben Liebenben murben mit vielen Thränen am folgenden Morgen bestattet und in eine Gruft zusammengelegt. Nach Montor fant man noch zwei Sahr-hunderte nachher ihre seibenen Gewänder; jetzt zeigt nach Umpere in ber Schrift: "Mein Beg in Dante's Fußtapfen", S. 160, feine Sage, wo bas Grab ber Liebenben mar. Tropa ergablt bagegen faft übereinftimmenb mit Montor, bag bie Leichen nach brei Jahrhunderten mit noch unverfehrten Gewändern gefunden murben. - Magalotti macht ale auf einen feinen Bug barauf aufmertfam, bag ber Dichter, ber weiblichen Eigenthümlichteit gemäß, Francesca bas Wort filhren laffe. Ugo Foscolo (im ebinburgher "Review", XXX, 34) fagt: "Die gange Geschichte weiblicher Liebe ift in biefen wenigen Zeilen fo volltommen und in fo eblem Stile bargeftellt, wie bie ber "Julia" in ber Chaffpeare'ichen Tragobie. Leib und Raivetat mifchen fich auf eine anmuthige Beife in bem Gefühle, mit welchem fie ihrer Schonheit gebentt. Gie ichreibt bie Leibenschaft, bie Baolo fur fie empfanb, feiner Empfänglichfeit für bas Schone und Eble (gentilezza) an, und ihrer eigenen Schonheit. Gie bemubt fich, ben Beliebten von bem Berbachte frei gu erhalten, als habe er fie verführt; wie fie in ihrer Ergablung ben Bater gang aus bem Spiele läßt, beffen fie nur antlagend batte gebenten tonnen. Bie jene Borte auf ben Dichter wirken, feben wir fogleich. Er fteht in Empfindung und Gebauten verloren und ichaut in fein eigenes, von bem Tehle ber Ungludlichen nicht freies Berg; bie Borte, bie er fpricht, find, wenn bier entschulbigt werben

burfte, bas Menschlichste, bas Kräftigste, was vorzubringen war. Und nicht beschuldige man ben Dichter, baß er sich so geradezu nach ben Geheimnissen ber Liebe erkundigt. Hier oben hätte er die Frage nicht gewagt; sie wird an einem Orte vorgelegt, wo die Rücksichen, die man auf Erden nimmt, zurücktreten vor der ernsten und strengen Babrheit, die dort unten die waltende Göttin ist, wo alle Schuld und alle Schwäckentsaltet und offendar zu Tage liegt."

- B. 97. Das Land, woher Francesca stammt, ift also Rasvenna, in beffen Näbe ber Po sich mit ben vielen aufgenommenen kleinen Gewässern ins Weer ergießt.
- B. 107. Caina, dies ist eine Abtheilung des tiefsten Abgrundes der Hölle, nach Cain benannt, in welcher die Brudermörder büßen. Giovanni Bentura will in seiner Schrift: "Nuova maniera d'intendere una scena delle più celebrate dalla divina commedia di Dante", diesen Bers dem Paolo beigelegt wissen, weil der darin enthaltene Fluch gegen den Mörder der beiden gefallenen Liebenden dem sanften Charafter der Francesca entgegen sei.
- B. 123. Der Lehrer Dante's ift hier Boëthius, ber theils in seiner Schrift "De consolatione" eine ähnliche Stelle hat, theils die Bahrheit dieses Sates in seinem Gefängnisse gewiß zu empsinden nicht umbin konnte. Hörwarter und Ent meinen, mit dem "Lehrer" sei Birgil bezeichnet, weil das 2. Buch der Aeneis bei ihm beginnt: "Infandum regina jubes renovare dolorem."
- B. 128. Lancillotto ober Lancelot war einer von ben Rittern ber Taselrunde bes Königs Artus und begünstigter Liebhaber ber Ginevra, Gemahlin bes Königs Artus. Der Roman, welcher diese Liebeszeschichte enthielt, war von bem Troubadour Arnaut Daniel versaßt und hieß nach & 137, "Gasleotto". Siehe Fegeseuer 26, 118 und Paradies 16, 13.
- B. 132. Das italienische Bort punto erlaubt auch biefen Bers zu übersetzen:

Doch ein Moment nur war's, ber uns bezwungen.

- B. 133. Byron überfest: By such devoted lover.
- B. 134. Das heiß ersehnte Lächeln für: ben lächelnben Mund. Ich habe es nicht gewagt, von bem Ausbrucke ber Urschrift abzuweichen.
  - B. 140. Der andre ift Paole.

#### Sechster Gefang.

Im britten Areise werben bie Schwesger von Sagel, Schnee und Regenguffen geplagt und vom Cerberus zerzaust und zerssteischt. Cerberus wird vom Wirgil durch eine Sand voll Erde, die er ihm in ben Schlund wirst, zur Rube gebracht. Die Sünder liegen in Hausen umber; einer erhebt sich, ein Florentiner, und gibt bem Dante Nachricht und Prophezeiungen über das Schickal von Florenz und bessen Bewohnern. Wegen anderer berühnter Florentiner, nach welchen Dante fragt, verweist er ihn auf die tiefer liegenden Höllenkreise. Dante untersbält sich dann mit Birgil über die etwa zu hoffende Berrinsgerung ber Strasen bieser Sinder.

- B. 1. Auch hier, wie im Anfange bes vierten Gejanges, ift die Weiterreise nicht beschrieben, sondern Dante befindet sich, wie er erwacht, im britten Kreise; boch ist hier wol an eine ungewöhnliche Beiterbeförderung der Reisenden, ober wenigstens bes Dante, nicht zu benten.
- B. 9. Beber bie Art, ber Stoff bes Regens, noch bie Regel, bie Beije feines Fallens, veranbert fich.
- B. 26. Dies ift Rachahmung einer Stelle in ber Aeneibe, VI, 420, wo bie Sibplle bem Cerberus

"Einen betäubenden Alof mit wirzigen Saften und Sonig Borwirft. Er, brei Rachen mit rasendem Sunger eröffnend, Schnappt ben geworsnen hinweg, und ben ungeheueren Ruden Löft er gestrecht, und ruht langhin burch bie Göhle gebreitet."

Sier ift es blos Erbe, womit Birgil ben Born bes Cerberus fiillt. Cerberus wird burch biefe Gierigkeit jugleich felbft ein Bilb ber Freffer.

- B. 84—36. Die Schatten bes Dante empfinden förperlichen Schmerz, die Strafen selbst betreffen sämmtlich nur den Körper. Gesang 32, 103 reißt Dante einem Schatten haare aus. hier gehen die Banderer über die Schatten hin, ohne daß diese es bemerken oder davon Schmerzen empfinden. hier wird indeß im Gegensatze der groben Sinnlichkeit, der sich die Schwelger ergeben, und der Körperlichkeit die Nichtigkeit des Körperlichen bervorgehoben. Siehe hierüber das Ansführlichere zu Fegeseuer 2, 80.
- B. 52. Ciacco, eine Abklirzung von Jacopo, Jakob, beißt im Florentinischen Schwein. Er joll übrigens ein berebter und unterhaltenber Mann gewesen sein. Bgl. Boccaccio, "Descamerone", 9, 8.

- B. 65. Die Balbpartei ift bie Partei ber Beißen, nach einigen so genannt, weil sie in bem waldigen Val di Nievole bei Acone ihren Ursprung gehabt haben sollte. Die ansbere ist die Bartei ber Schwarzen, welche burch Karl von Balois, ben Schülling bes Papstes Bonifacius VIII. und Bruder Philipp's bes Schönen, ben Sieg bavontrug. Dieser rücke im herbs 1301 in Florenz ein, nachdem er sich durch Deuckelei und Gleisnerei ben Weg gebahnt hatte. Er machte bie Schwarzen zur herrschenden Partei und verließ Florenz im Frühling 1302. Da die Beißen erst im Jannar oder Februar bes vorigen Jahres bie Schwarzen verbrängt hatten, so kommen nicht brei Jahre Zwischenzeit beraus, von benne im Texte die Rete ist. Vielleicht bezieht sich bas Verjagen ber schwarzen Partei burch die Weißen auf ein frilheres Ereigniß. Mit dem Ansbruck: der sich versteht auf Heuchelei, B. 69, ist nach Dienisies Erklärung Bonisacius VIII. gemeint.
- 2. 73. Für biefe beiben werben Dante und ber Dichter Guibo Cavalcanti gehalten, ober Barbnecio und Johann von Bespignano, welche ber Geschichtschreiber Billani erwähnt. Bgl. Billani, X, 179.
- B. 79. Die hier nur obenhin genannten Männer werben (Arrigo, ein Mitglieb ber ebeln Familie Fisanti, ausgenommen) in ben spätern Gesängen weitläufiger erwähnt: Farinata 10, 32 als Ketzer, Tegybiajo und Rusticucci 16, 41 und 44 unter ben Sobomiten, und Mosca 28, 106 unter den Sektirern. Sie werden hier die Guten genannt, weil sie Baterlandsliebe ober wenigstens Muth und Entschlossendit zeigten.
- B. 93. Blinde werben fie wol nicht als Sinder genannt, sondern sofern fie auf ber Erbe im Schmuze liegen und bie Augen nicht gebrauchen können.
- 2. 95. Bis zum Jüngsten Gericht. Der Ausbrud ift aus bem Evangelium Matthai 24, 31 entlehnt.
- 2. 96. Die feinbliche Gewalt ift Chrifus, infofern bie Ginber ihn am großen Gerichtstage fürchten werben.
- 2. 106. 2. 97 ist von der Auferstehung die Rede. Birgit verweist den Dante bei seiner Frage, ob die Strasen der Berbammten durch das Urtheil des Jüngsten Gerichts gesindert oder geschärft werden würden, auf den Aristoteles, nach dessen Lehre der Mensch, je vollkommener, deste fähiger wird, Frende und Schmerz zu empfinden. Da nun der Mensch bei der Auferstehung aus seinem Schattenzustande wieder zurücktehrt und mit einem Körper aufs neue bekleidet und hierdurch also gewissermaßen vollkommener, vollständiger wird, nämlich auf leibliche Weise: so folgt, daß das Glück der Seligen sewie die

Bein ber Berbammten nach ber Auferstehung wächst. Der scheinbaren leiblichen Bolltommenheit ist in ber folgenden Zeile die geistige, wahrhafte entgegengesett. Die Antwort ift also: Die Sinder werben bereinst noch eine Erhöbung ihrer Strafen zu erwarten haben, obgleich sie sich mit der Berminderung schmeicheln. — Der heilige Augustin sagt: "Cum siet resurrectio carnis, et bonorum gaudia et malorum tormenta majora erunt."

B. 115. Plutus, nicht Pluto. Der erste ist ber Gott ber Reichtlimer, ber andere ber Gott ber gangen Unterwelt, weshalb Lucifer auch 24, 20 Dite (gleichbebentend mit Pluto) genannt wirb.

## Siebenter Gefang.

Rachbem Birgil ben Plutus eingeschrecht bat, geben bie beiben Dichter in ben vierten Rreis binab, wo bie Berichmenber und Beigigen gufammen gepeinigt werben, inbem bie einen ben andern im Rreife entgegengeben und Laften vor fich binwälzen; fobalb fie auf einander treffen, ichimpfen fie gegenfeitig, tebren um, bis fie wieder gufammentommen, und feben biefes beschwerliche Geschäft ewig fort. Dante erfährt, daß es Briefter, Bapfte und Carbinale find; ba er aber einige gu-tennen glaubt, sagt ihm Birgil, bag bies nicht möglich sei, weil ibr unbefanntes Leben fie untenntlich mache, und gibt ibm bei Ermabnung ber Gitelteit aller Gludegüter eine Schilberung ber Fortuna. Gie eilen bann weiter, überichreiten eine fiebende Quelle und verfolgen biefe, welche meiter binab (in ben fünften Rreis) führt und fich bort ga einem fumpfigen Bemaffer, bem Styr, erweitert. In biefem Bemaffer balgen und gerbeißen fich bie nadten Schatten ber Bornigen; unter bem Baffer lallen und gurgeln bie Erübfinnigen ober Blobfinnigen bervor. Die Dichter umgeben ben Gumpf und fommen zu einem Thurme.

B. 1. Unübersetbare Borte! Pape, vielleicht bas griechische παπαι, ober bas lateinische papae, ein Empfindungswort ber Verwunderung; Aleph ober italienisch aleppe ift der Name bes ersten hedräischen Buchstabens. In den Gerichtshöfen zu Paris war eine Formel: "Paix, paix, Satan, allez, paix!", Leben Benbenuto Cellini's", V, 2. Bermuthlich soll ber Bere nur einen sinnlosen und durch die fremden Wörter und den Satan furchtbaren Ausruf bezeichnen.

- B. 11. Midael, einer ber Erzengel, ber bie aufrührerijden Engel, bie Unternehmer ftolger Miffethat, mitbefampfre.
- B. 16. Bur vierten. Eigentlich gur britten. Dante rechnet bier bie Borbolle mit.
- B. 29 und 30. Die Worte: mas haltst bu? b. h. mas bebaltet, mas geizest bu? sprechen bie Berschwenber, und bie Borte: mas wirist bu weg? jur Bezeichnung ber Bersichmendung, bie Geizigen.
- B. 53. Das unbefannte Lebeu, weil Beig und Beridmentung ben Menichen hindern, fich burch eble Thaten Shre
  und Rubm ju erwerben.
- B. 56 und 57. Die mit geschloffnen Sanben gur Bezeichnung bes Geizes, bie mit geschornem haupte gur Bezeichnung ber Berichwendung nach einem italienischen sprich-wörtlichen Mustrude: bas Bermögen bis auf die haare vergeuben. Ulebrigens sind bier zwei Borfiellungen gemischt. Die Schatten ber Geissigen und Berschwender malzen bier in ber Solle Laften, und boch wird von ihren Gräbern gesprochen, aus welchen sie sich erpben; vielleicht ift zu benten: bei ber Auferstebung, wenn sie mit Leibern wieder bekleibet werben.
- 2. 59. Die icone Belt bezieht fich wol nicht auf bas Baraties, fontern auf tas irtifche Dafein.
- B. 61-69. Fortung ift ber gute, Plutus ber boje Engel bes Golbes. Gie bat von Gott ihr Umt erhalten über bie verganglichen Guter.
- B. 74. Nach ber arifictelischen Philosophie hat jeber himmel eine Intesligenz, von ber er in Bewegung geseht wird. Im Stalienischen heißt es eigentlich: und gab ihnen einen, ber fie führet. Wie jene Intesligenzen ben bimmlischen Glanz, ben Abalanz ber Glorie bes Schöpfers (fiehe ben Anfang bes "Baradieses") allenthalben bin verbreiten, so verbreitet Fortuna ben irdischen Glanz. B. 77.
- B. 81. Obne baf ber Menich es andern fann. Denfelben Ginn bat B. 85. Menichlicher Berftand fann Fortuna nicht binbern.
- B. 87. Die Götter fint bier mieter bie Intelligengen, bon welchen bie himmel bewegt werben.
- B. 89. Gie muß tem göttlichen Befeble (ber Roth. wendigkeit) folgen.
- 2. 94. Beil fie ben Intelligengen gleichgefiellt wirb, fo ift fie eine himmlifde. Rab, nämlich bas Reich ber irbifchen

Buter. Der Bergleich ift von ben Spharen ober himmeln ber Intelligengen bergenommen.

- B. 98. Anbeutung ber Mitternacht.
- B. 100. Bum anbern Rand bes Rreifes beißt: auf bie entgegengefette Seite.
  - 2. 105. Bezeichnung bes Sinabganges jum fünften Rreife

## Achter Gesang.

Roch che bie Wanberer ben Thurm erreichen, erbliden fie amei nabere und eine entferntere Flamme. Dante erfundigt fich nach ber Bebeutung Diefer Flammen, erhalt aber von Birgil nichts weiter jur Antwort, ale bag er auf bem Sumpfe. an beffen Ufer fie fich noch befinden, bald felbft erfennen werbe, wohin fie die Reise jett führe, wenn nicht etwa die Aus-bunftung des Gewässers es verbindere. Indem zeigt sich ihnen eine Barte, bie, von einem einzigen Fahrmann geleitet, mit ber außerften Schnelle auf fie gutommt. Der Fahrmann, Phlegias, fährt fie trogig an. Birgil antwortet ihm furz, bag fie von ihm, bem Fährmann, übergefett werben mußten, und Bblegias begnemt fich, obgleich unwillig. Gie befahren nun ben Styr, bas Gemaffer ber Bornigen, und einer berfelben rebet ben Dante an. Diefer fagt ibm, bag er ibn ungeachtet feines Schmuges ertenne. Darüber wird ber Schatten bofe und will fich schon an Dante vergreifen; Birgil schütt ihn noch eben gur rechten Zeit und fnupft an bie Schilberung bes Schattens eine allgemeine Bemerfung. Dante wünscht ben Schatten ber Strafe wieder übergeben ju feben, ber er fich gewaltsamerweise entzogen bat, und bort baun von mehrern andern, welche fich im Pfuble befinden, ibn bei Ramen rufen - es ift Bhilipp Argenti - und fiebt, wie er feinen Ingrimm gegen fich felbft ausläßt. Es lägt fich jeboch ein neues Behtlagen boren: benn fie nabern fich ber Bollenftabt, bie jett mit ihren blutrothen Thurmen fichtbar wirb. Gie liegt im fechsten Rreife, Feuer brennt innerhalb ber Stabt, tiefe Graben und eiferne Mauern umgeben fie. Sie fteigen in ber Rabe ber Thores aus. Debr ale taufenb Damonen balten bort Bache und mundern fich jornig über bie Bermegenheit bes Dante als eines Lebenben, biefe Stätte ju betreten und in bie Stadt Ginlag ju begehren. Birgil bittet fie unt einen

- Zwiesprach. Dieser wird gewährt, aber zugleich dem Dante gebeißen, sich auf den Rückweg zu machen. Birgil vermag seinen erschrockenen Begleiter kaum zu beruhigen und unterbandelt dann mit den Dämonen abseits. Diese entsernen sich aber balb, eilen in die Stadt und verschließen das Thor, mahrend Birgil etwas niedergeschlagen zurücktehrt. Doch spricht er dem Dante Muth ein, weil jene schon ehedem vergeblich bei einer andern Psorte Biberstand geleistet hätten, und macht ihn ausmerksam auf eine ihnen von Gott zu hülfe gesandte Erscheinung.
- B. 1. Bur Erklärung bes Wortes fortfahrend erzählen bie Ansleger eine Sage: baß nämlich Dante vor seiner Bersbannung die ersten sieben Gesänge geschrieben, diese aber in Florenz zurückgelassen und an dem Werke nicht weiter sortsgearbeitet habe. Mehrere Jahre darauf seinen biese sieben Gesjänge unter mehrern von seiner Frau geretteten Sachen aufsgesunden und an den Marchese Morello Malaspini in Lunigiana geschicht worden mit der Bitte des Absenders, sie dem Dante, ter sich damals bei Morello aushielt, zuzustellen und ihm die Fortsetung ans Derz zu legen. Auf diese Weise sei Dante wieder zu seinem Sigenthum gekommen und habe mit diesem sortsahrend den abgerissenn Faden angefnührt. Mehrere italienische Ansleger zweiseln aber an der Richtigkeit dieses Geschichthens, und das angesührte Wort leistet basikr wenigstens schlechte Bürgichaft.
- B. 4. Die beiben nabern und bas eine entferntere Feuer icheinen Signalfeuer zu fein. Durch bie beiben nabern foll nach einigen Erflärern bie Bahl ber antommenben Berfonen ausgebriicht werben.
  - B. 7. Das Biffensmeer ift Birgil.
- B. 11 und 12. Der Sinn ift: Sobald wir ben Pfuhl befahren (mit Andeutung bes sofort erscheinenden Phlegias), jo
  wirft bu die bir jett unbekannten entfernten Gegenstände selbst
  hinlänglich erkennen.
- B. 18. Die Anrede des Phlegias im Singular foll nach Landino den Zorn bezeichnen, vermöge dessen der Fährmann in der Bermuthung, es sei nur einer da, eher zu sprechen anfängt, als er sich von der Gegenwart zweier Personen überzengt hat. Dies widerspräche aber der zweiten Bemerkung zu B. 4; richtiger ist wol anzunehmen, daß er den Birgil anzredet. Phlegias ist selbst ein Bild des Zornes; denn er zürnte über die don Apoll an seiner Tochter verübte Entehrung, zündete den Tempel diese Gottes an und ward bafür in den Tartarüs verbannt. Siehe Aeneide, VI, 618 2c.

B. 27 und 29. Auf ähnliche Beise heißt es in ber "Ae-neibe" VI, 412 2c. vom Charon:

er empfaht ben erhabnen Belb Aeneas im Raum: es erjenfzt ber belaftete Rachen.

- B. 44 und 45. Birgil lobt ben Dante wegen feines ebeln Bornes und preift beswegen auch Dante's Mutter glüclich. Die bich empfangen, bezeichnet bie Zeit ber Schwangersichaft.
- B. 47. Richt burch Bergensgilte hat er fich auf Erben ein Gebachtniß geftiftet, weil biefe ber Bornwuth entgegengefeht ift.
- B. 49. Für ften werben bier wol beswegen inebesonbere angebeutet, weil biefe am meiften in Gefahr find, ihre Gewalt im Borne gu misbrauchen.
- B. 60. Es ist beachtenswerth, wie Dante die Bestrafung einiger Sinder billigt und sich fast barüber freut, einen weit größern Theil aber bemitleidet. Mitleid zeigte er bei den Schlemmern 6, 59 und besonders bei den Wollustigen 5, 140; Billigung bagegen 3. B. bei dem gewaltthätigen Capaneus 14, 62 n. s. w., besonders B. 71 und 72, siberhaupt bei denen, welche gegen Gett oder ben Rächsten frevelten, unstreitig wegen der größern Schuld bieser Sinder.
- B. 61. Philipp Argenti mar ein Mitglied ber abelichen Familie Cavicciuli ju Florenz, eines Zweiges ber Abimari, ein sehr reicher und mächtiger, aber bei ber geringften Beranlaffung in Jähzorn gerathenber Mann. Siehe Boccaccio, "Decameron", 9, 8. Daß die Schatten ihn bei Namen rufen, bermebrt feine Watth.
- B. 68. Stadt bes Dis heißt sie schicklich als Gegensat ber Stadt Gottes, und Dite nach bem Pluto, ber auch ben Ramen Dis sührt. 34, 20 wird Luciser so genannt. Dante scheint ben Begriff ber Höllenstadt auch auf die übrige ganze tiesere Hölke auszubehnen. Die Spuren, daß Dante die "Aeneide" vor Augen gehabt habe, sind hier wiederum sehr beutlich. So wie dort die geringern Sünden vorangehen, so ist auch der Tartarus des Virgil von dem Fenerstrome Phiegethon umgeben, die Thore haben diamantene Säulen, die Khürme sind von Eisen, und als Wächterin sitz Tifiphone am Thore.
- B. 83. Geschneit vom himmel, als boje Engel, nachdem fie als Aufrührer gegen Gott von ben himmlischen heerscharen bezwungen und in die holle gestürzt waren.
- B. 98. Die bestimmte Zahl steht für bie unbestimmte: ber bu mich so oft gerettet. Einige Ausleger haben bie Menge Dante, Die göttliche Komöbie. I.

ber hitsseiftungen nachgezählt. Philalethes jählt folgenbe fieben auf: 1) vor ben Thieren, Gesang 1; 2) vor Charon, Gesang 3; 3) als sie ben ersten Kreis hinabstiegen, Gesang 4; 4) vor Minos, Gesang 5; 5) vor Terberus, Gesang 6; 6) vor Plutus, Gesang 7; 7) vor Philipp Argenti ober Philegias, Gesang 8.

- B. 105. Er beißt ein fo Bewaltiger, baß nichts gu fürchten ift.
  - B. 111. Er wird wiebertebren, ober nicht.
- 2. 121. Bon Born entglommen: ob ich mich gleich entrufte und ärgere.
- B. 125. Dante nimmt an, zufolge einer alten Kirchenlehre, welche sich auf Matth. 27, 52 und 53 gründet, daß bei bem hinabgange Chrifti, um aus bem ersten Kreise oder dem Limbus die Seelen einiger Frommen mitzunehmen, die Däsmonen oder bösen Engel sich ihm widersetzten am höllenthore, Gesang 3, indem sie basselbe verschlossen, und daß dieses, als es Christus erbrochen hatte, seitdem geöffnet blied. Auf alten Gemälden wird der Gegenstand immer so dargestellt. Minder heimlich, eigentlich minder geheim, insosern das Thor der Höllenstadt tiefer unten ift.
- B. 127. Solle 3, 10. Tobte Inf drift, Infdrift in bunfler, schwarzer Farbe, ber Tobenfarbe.

## Heunter Gesang.

Birgil sieht bem Boten Gottes entgegen, aber Rebel und Finsternis benehmen ihm bie Aussicht. Er spricht mit sich felbst. Dante, ber über dies Selbstgespräch aufs neue in Angst gestäth, erkundigt sich indessen, ob wol sonst son ein Augst gestäth, erkundigt sich indessen, ob wol sonst son einemand aus bem ersten Höllenkreise, b. h. aus dem Ausenthalte der ebeln Heiden, bis hierher hinadgestiegen sei. Birgil antwortet, daß dies freilich nur selten geichehe, daß er aber doch bereits früher einmal in der untersten Tiefe der Hölle gewesen sei, um aus dem Judas soder Berrätherkreise einen Geist heraufzuhosen. Dante erblicht jeht auf der Spihe des Thurmes, wo er (im Ansange des vorigen Gesanges) die beiden Keuer gesehen hatte, die drei Furien, Megära, Alesto und Tisphone, deren jede sich selbst zersteissche. Aber sie rusen auch die Medusa und muntern sie auf, Dante in Stein zu verwandeln, sodaß Birgil ihn ans

treibt, die Augen fest zu verschließen, und aus Borsicht ihm noch seine eigenen hände vorhält. Indem erschallt ein donnerndes Getöse, und als Dante die Augen wieder öffnen dars, sieht er die vorher erwähnte Erscheinung über die Fluten des Styr daber kommen, ohne daß sie sich die Füße näßt, und die sämnttlichen Jornigen (8, 82) vor ihr die Flucht ergreisen. Dante sinkt vor ihr nieder. Sie aber sprengt das Thor mit einer Anthe, hält eine Strafrede an die bösen Engel und entsernt sich, ohne an Birgil und Dante ein Bort zu richten. Diese treten nun ohne Widerland ein, und das erste, was Dante bemerkt, ift ein großes Gesilbe von brennenden und glühenden Grabbügeln, ans denen Jammertöne hervorschallen. Birgil sagt ihm auf seine Erkundigung, daß in diesen Gräben Ketzer sind, und zwar gleich und gleich bei einander, in ungeheuerer Menge. — Sie setzen ihre Reise rechtshin zwischen den Mauern und vorübern fort.

- B. 1-3. Der Sinn ift: Als Birgil meine bleiche Farbe fab, faßte er fich und zeigte mir ein muthvolles Geficht, um mich nicht noch mehr in Angst zu feten.
- 2. 7-9. Entweber: wir werben felbst ben Kampf bes ginnen muffen, wenn nicht Sulfe fommt; ober: wir werben und muffen siegen, wenn nicht Sulfe ausbleibt; sie ist uns versprochen, aber noch immer erscheint sie nicht.
  - B. 18. Berlorne Soffnung. Giebe 4, 42 2c.
- B. 23. Er ichtho mar nach Lucan, im 6. Buche ber "Pharsalia", B. 727 :c., eine theffalische Zauberin, welche auf Antrieb bes jüngern Bompejus eine Seele in ben Körper zurückrief, um von ihr eine Prophezeiung über ben Ausgang bes Kriegs wischen Cafar und Bompejus bem Großen zu erhalten.
- 2. 25. Birgil war bamale eben erft gestorben, und Erichtho, bie feine Zeitgenoffin war, mußte ihn also überlebt baben.
- B. 26. Erichtho gebrauchte hiernach ben Birgil, um eine Seele aus bem Inbastreife beraufzugaubern.
- B. 29. Dem Simmel fernstes, ber bas MII umfclungen, entweber ber himmel im allgemeinen, ober ber bochfte, ber emppreische himmel im besonbern.
- B. 33. Bornlos, ohne gerechten, ebeln Born zu empfinben. Man febe ben vorigen Gefang B. 37-45.
  - 2. 44. Die Ronig in ift Proferpina, Gemablin bes Pluto.
- B. 52. Meduja ift eine von ben Gorgonen; sie murbe vom Neptun verführt, und Pallas, in beren Tempel es ge-

- icab, entbrannte barüber fo febr, bag fie Debuja's icone Saarloden, welche ben Reptun borgfiglich entflammt batten, in Schlangen vermanbelte und bem Ropfe, welchen ipater Berieus abbieb, und welchen bie Gottin auf ihren Schild beftete, bie Rraft gab, jeben zu verfteinern, ber ibn anblidte.
- 2. 54. Thefeus hatte feinem Freunde Birithous Beiftanb geleiftet bei bem verwegenen und misgludenben Unternebmen, bie Broferpina ju rauben. Beibe wurden in Reffeln geichlagen, Thejeus aber burch Bercules befreit. Die Furien bebauern jett, ben Thefeus nicht gurudgehalten und beftraft ju haben, weil bies Beifpiel ibrer Dilbe abermale einem noch Lebenben, bem Dante, bie Rubnheit eingeflößt babe, ju ihnen binabzutommen.
- 2. 61. Sier macht Dante jum erften mal aufmertfam, mas er fpaterbin noch mehrmals thut, auf ben verborgenen Sinn feiner Borte, und auch ohne bies burfte man vermuthen, baß fich in einem Bebichte, welches ben Charafter bes Allegerifchen fo bestimmt und gleich von vornber an fich trägt, auch felbft im einzelnen biefer Charafter bemabren merbe, befonbere wenn biefes Gingelne, Ergabltes ober Beidilbertes, zwar als Geschichtliches ober Dopthologisches ober fouft Borhanbenes aufgenommen, aber umgebilbet und ausgeschmudt ift. Dante nimmt bier wieber etwas aus ber "Meneide" auf, wie icon im vorigen Gefange bemertt ift, bie Bollenftabt mit ihren Mauern und Thurmen; aber feine Dichtung weicht boch febr bon ber Birgil'ichen ab. In ber "Meneide" wirb bas Thor nur von einer Furie, ber Tifiphone, bewacht: bier haben wir fie alle brei. Die cumaifche Gibplle führt ben Meneas nicht hinein in ben Tartarus, indem fie "Meneide", VI. 563 fagt:

Richt ift Reinen erlaubt, ber Frevler Ort zu betreten; fondern nur bis an bas Thor, und ergablt ibm fobann bie Strafen und bie Berbrecher, welche ber Tartarus enthält; bier flibrt Birgil ben Dante burch Gillfe bes Engels (in ber zweiten Salfte biefes Gefanges) in bie Bollenfladt ein und jobann weiter burd bie fammtlichen Raume ber Bolle, Die "Meneibe" ift nicht allegorisch, sonbern historisch-mythologisch: in ber "Göttlichen Romobie", ale einem allegorifden Gebichte, find wir geneigt, alles allegorisch zu nehmen, in allem Absichtlichfeit ju vermuthen und nach bem tiefern Ginne gu fragen. Dante ftellt in ber Bolle ben fündigen gefallenen Menfchen bar, theils handelnd in ben Strafen, theils betrachtend in fich felbft, in bem Dante, ale Denichen. Gine folde Betrachtung ift ein fdwieriges Bert, ju fdwer für ben gewöhnlichen Menfchen; baber muß Birgil ale personificirte Bernunftweisheit ibn geleiten. Die Betrachtung ber geringern Gunben ift leichter;

baber gelingt es ber Bernnuft, bie Schwierigfeiten, ben Charon, Cerberus, Blutus, Phlegias, ju befeitigen. Jest, mo es ju ben größern Gunbern, junadft ju ben Regern, bingebt, mo es barauf antommt, allegorifch ausgebrudt, bie Bollenftabt fich ju eröffnen, muß bie gottliche Beisheit burch einen Boten ins Mittel treten. Und eben bierburch wird bem Chriften möglich, was bem Beiben Aeneas nicht vergonnt mar (fobag burch biefe Deutung auch bas Berbot ber Cibylle allegorifc ericeint), nämlich bie gange Bolle ju burchgeben, bie gange Lafterhaftigfeit bes Menfchen fich betrachtend vorüberzuführen. Die Schwierigfeiten einer folden tiefern Betrachtung find in ben Damonen und in ben brei Furien ju fuchen; bie Bahl ber lettern, welche icon in ber Mythologie gegeben mar, behielt Dante mol bei, theils weil die Bahl brei eine beilige ift, theils weil fie an bie brei wilben Thiere im erften Gefange erinnert. Die brei Furien find ein Geitenftild berfelben, nur bruden fie bie brei Grabe ber größern ober eigentlichen Lafterhaftigteit aus: fie ftellen bilblich bie brei Arten von Gunbern vor, welche noch folgen, boch nur im allgemeinen, nämlich bie Reter, bie Bewaltthätigen und die Betrüger. Die Betrachtung biefer Gunber und ihrer Gunben, weil fie etwas Teuflisches haben, weil fie ben Menichen gang bon Gott abführen, fein Bemuth verfteinen und ibn in bas tieffte Berberben fturgen, bat felbft etwas Befährliches und Schauerliches, fodaß bie Bernunft gegen biefe Befahr mit aller Borficht antampfen muß, und bag nur bie Religion volltommen bagegen fichert. folieft Birgil bem Dante bie Augen und erlaubt ihm erft wieber aufzubliden, ale ber gottliche Gefandte erscheint. Sierans erflart fich benn die Angft bes Dante, fowie bas Gefprach bes Birgil mit ben Damonen und feine einstweilige Berlegenheit. 3d möchte felbft versuchen, bie Frage Dante's, ob icon fonft jemand von den ebeln Beiben in Die Tiefen ber Bolle binabgestiegen fei, und Birgil's Antwort gu ertlaren. Die Frage bezieht fich nach bem Borigen blos barauf, ob icon jemand ben Berfuch gemacht habe, fich ber vorher ermahnten Betrach-tung ber tiefen Gunbhaftigfeit bes Menichen zu unterziehen. Birgil antwortet barauf, bag es felten gefchebe, aber bag er felbft icon einen folden Berfuch gemacht habe, nämlich in ber "Meneibe", fobaß alfo unter bem früheren Sinabgange bie "Meneibe" ober vielmehr bas fechste Buch berfelben, Die Gdilberung ber Unterwelt, gemeint sei, zu welcher er burch bie Erichtho, b. h. burch eine Bauberin, burch bie Dichtfunft ans getrieben und begeistert sei, und zwar in jungen Jahren, bei bem ersten Erwachen feines Nachbenkens, bei bem ersten Siege ber Bernunft über bie Ginnlichteit, infofern bie "Meneide" gu feinen frühern Gebichten gebort. Auch bie Bezeichnung, bag Birgil bamale einen Beift aus bem Berratherfreise gebolt babe,

ift gewiß nicht unabsichtlich, obwol ich sie weniger auf etwas Einzelnes, als auf bas Allgemeine zu beziehen vermag, baß bie Sibulle ihre Schilberung bes Tartarus, VI, 608—624, mit ben Berrathern beschließt. Deswegen kann also Birgil bier sagen, R. 30:

Bobl weiß ben Beg ich; brum vertraue mir.

Das Moralifde ift es übrigens wol hauptfächlich, worauf Dante mit feinem Buruf B. 61-63 aufmertfam machen will.

- B. 88. Bier beutet Dante aufe neue ben ebeln Born an.
- B. 98. Cerberus sieht bier wol nur als Bilb ber Sinnlichfeit ober bes Teufels, und "Befinnt euch" erinnerte bann entweber an bie Besiegung bes Satans burch bie bimmlichen heerscharen, ober an bie Errettung ber Menschen burch Christus.
- B. 100. Gin früherer Ausleger hat bemerkt, bag bie Engel erft im Fegefeuer mit Dante reben, und bag bas Wegwenden bes Engels bier vor ber Bollenftabt beswegen geschehe, weil Dante bei bem Durchgange burch bie Bolle eben als noch nicht gereinigt, sondern sowol' betrachtend als handelnd noch in Sünden besangen ju benten fei.
- B. 104. Sie treten jett wol nicht erst ans Land: benn schon im vorigen Gejange B. 81 bat ber Steuermann ihnen geboten, auszusteigen, und Virgil sich abseits, ben Dante ver-laffend, mit ben Dämonen unterhalten. Es beißt wol nur: sie beschritten nun erst eigentlich bas Land, gingen weiter fort und traten in die Stadt ober ben Fleden.
- B. 112. Arles, Stadt in ber Provence an ber Rhone, und Bola, Stadt in Iftrien am Golfe von Quarnaro, ober Quarnero, ber Italien, nämlich Albrien von Kroatien trennt. Angerbalb biefer beiden Städte sind eine Menge von Grabbilgeln, worliber viele Märchen erzählt werden. Die bei Arles erwähnt Turpin im "Leben Karl's des Großen" und sagt, daß dieser Kirchhof von sieben beiligen Bischöfen einsgeweiht sei.
- B. 115. Die Graber machen ben Ort hügelig, unwandelbar, unbequem gum Geben.
- B. 121. Die Dedel, es find also eigentlich große Sarge.
  - B. 127. Die Reter mit ihren Unführern.

#### Behnter Gefang.

218 bie Dichter in ber Sollenftabt zwifden Mauern und Grabern binmanbeln, erfundigt fich Dante, warum bie Graber alle geöffnet find, und erfahrt von Birgil, baf fie am Tage bes großen Gerichts geschlossen werden. Es find aber nicht blos die christlichen Ketzer, sondern die Irrgläubigen, 3. B. Epitur mit feinen Anbangern, als Atheiften, bier befindlich. Inbef erbebt einer von ben Gepeinigten aus einem Grabe beraus feine Stimme und bittet ibn, ju verweilen; fein Antlit und feine Dienen find trobig: es ift Farinata. Birgil fubrt ben Dante bin ju ibm, und es beginnt ein Befprach gwifchen Dante und Karinata. Letterer betlagt fich ilber bie Bebandlung, bie er und bie Seinigen ju Floreng erfahren batten; beswegen babe er feine Reinde aber auch zweimal gefchlagen. Dante antwortet, bag bie Begenpartei fich aber ftete wieder gefammelt und die Spite geboten, Farinata mit ben Seinen bies aber nicht verstanden babe. Das Gespräch wird burch die Frage eines andern Sünders unterbrochen, ber fich auf seinen Anien erhebt und nach feinem Gobne erfundigt, ob er nicht mitgetommen fei. Dante erkennt ibn und fann feine Frage beantworten. Aus ber Antwort ichlieft ber Schatten, bag fein Sobn tobt fei, und fällt, ba Dante nicht jogleich feine Bermuthung berichtigt, in ben Garg jurild. Farinata nimmt ben Raben bes Beiprache wieber auf und fagt, ihn betrübe nichts mehr, ale baß feine Bartei nicht gufammengehalten habe, prophezeit bem Dante Ungliid und fragt ibn nach ber Urfache, warum feine Bartei fo übel behandelt werbe. Dante gibt bie Schlacht am Arbia ale Grund an, und jener ermibert, baf er (Farinata) allein bas Berberben von Floreng abgewendet babe. Dante erfundigt fich, wie weit bie Brobbegeinnasgabe ber Schatten gebe, und trägt ibm auf, bem wieber bingefuntenen Schatten ju fagen, baß fein Sohn noch lebe. Farinata nennt ihm noch amei von ben Gunbern und fintt bann auch gurud. Birgil forbert ben Dante auf, bie Brophezeiung ju behalten, und berweift ibn auf Beatrix, welche ibm feine Lebensreife noch weiter benten werbe. Gie geben barauf linte jur Mitte ju, mo ber Beftant aus einem Thale ihnen entgegenbuftet.

- B. 4. Sobe Kraft fo wird Birgil genannt, wie borber Biffensmeer, 8, 7.
- B. 10. Das Thal Josaphat ift bei Jerusalem. Dorthin wird Chrifins jum Jüngsten Gericht fommen, wo alle Schatten bei ber Auferstehung gerichtet werben, um bann, mit ihren

Körpern bekleibet, an die Orte ber Bein, sofern fie Sunder waren, jurudzukehren und nun erst recht eigentlich Strase zu erhalten und zu empfinden. Zu vergleichen ist das Ende bes sechsten Gesanges. Bis dahin werden sich die Graber noch immer mit Irrglaubigen füllen; erst nach ber Auferstehung werben sie geschlossen, weil bann nach dem Aufboren bes Menschengeschlechts keine mehr hinzukonnmen können.

- B. 13. Der Begriff Reter ift auf alle ausgebehnt, welche einen vom Chriftenthum abweichenben falichen und gottesläfterlichen Glauben haben, auch obne bas Chriftenthum zu tennen, ober in ber vorchristichen Zeit unter ben Seiben. Bu biesen irrgläubigen Beiben gehört Epitur mit ben Seinen wegen ber Lehre, baß die Seele mit bem Körper untergehe.
- 2. 16. Balb geht weniger auf bie Frage, welche mit bem Borigen wirklich genügend beantwortet ift, als auf ben Bunich, ben Dante verschwiegen hat, einige berjelben, insebesondere bie im sechsten Gesange B. 79 Genannten, von benen er einige nach ber Kunde von ihrem Glauben hier vermuthen muß, ben Farinata und Cavascante, zu seben und zu sprechen.
- 3. 19. Dante entichulbigt fich auf ben Bormurf bes Mangels an Offenheit und fagt, bag er nur beswegen feinen Bunich nicht habe laut werben laffen, um ihm nicht beidwerlich ju fallen, ober, wie es eigentlich im Italienischen beißt, um wenig ju fprechen, um fich furg auszubriiden, benn biefe lebre habe Birgil ihm icon fruber gegeben. Da in ber "Göttlichen Romobie" bergleichen noch nicht vorgekommen ift, fo muß bies wol auf ben furgen und gehaltreichen Ausbrud ber Birail'ichen Bebichte bezogen werben, wiewol in Diefem Gebichte Dante ben Birgil immer mit Rurge und Rachbrud fprechen lagt, Eigenschaften, bie wol eigentlich weit mehr Dantisch ale Birgilisch find. In ber allgemeinen Frage bes Dante, ob er bie Gunber biejes Rreifes merbe feben burfen, ift übrigens ber besondere Bunich, ben Farinata und Cavalcante gu feben, eingeidloffen.
- B. 22. Rebe bes Farinata an ben Dante. Die Stabt, bie glutburch prafte, heißt bie Bollenftabt, weil bas Feuer hier als Beinigung waltet, in ben erftern Kreifen nicht.
- 2. 23. Go eblen Borte, weil er ihn mit Birgil eben bat fprechen boren.
- B. 27. Farinata mar Anführer ber verbannten und ghis bellinisch-florentinischen Partei, lodte bie florentinischen Guelsen aus Florenz und ichlug sie am 4. September 1260 an bem Fluß Arbia bei Montaperti, nach welchen beiben Namen bie

Soladt genannt wirb, in einer entideibenben Soladt, fobaf bie abibellinische Bartei burch ibn au Kloreng wieber berrfchenb murbe und, um bie Guelfen in Italien möglichft gu unterbruden, ben Entichluß faßte, ben Sauptort ber Guelfen. Floreng, gang ju gerftoren: ein Blan, ber jeboch an ber Baterlanbeliebe bee Karinata icheiterte, inbem er allein in ber Bersammlung ber Ghibellinen es magte, fich biefem Plane gu wiberfeten und burch fein Anfeben bie Ausführung beffelben ju verhindern. Auf bie ermahnte Schlacht wird auch im 16. und 32. Gefange ber Solle angespielt. Giebe "Terginen", Breslan 1842. — Farinata warb für einen Gottesleugner bon feinen Zeitgenoffen gehalten. Sonst hätte Dante schwerlich einen Dann in biefen Bollenfreis verfett, ben er felbft fo boch actet, und ber auch wegen feiner Baterlandeliebe und Großmuth und wegen ber Rettung von Floreng biefe Achtung in bobem Grabe verbient. Der florentinifche Befdichtidreiber Billani nennt ihn nicht mit Unrecht einen zweiten Camillus. Sein Charafter ift burch bie Schilberung B. 35 und 36 von feiten bes boben Gelbftgefühls trefflich angebeutet.

2. 42. Mit ergurntem Gruße, weil er vielleicht etwas Unangenehmes vermutbet. Und feine Bermutbung mar auch richtig, wie icon aus ben nachsten Worten bes Dante:

3d fprach frant und frei, auf bas, mas er mich fragte, fich erratben läft. Dante's Aeltern maren nämlich Unbanger ber quelfischen Bartei gemefen, und vielleicht auch Dante querft.

B. 48. 3d einmal fie und noch einmal verjagte. 3m Jahre 1248, alfo gwolf Jahre bor ber Schlacht im Arbiathale, maren bie Guelfen jum erften mal aus Floreng vertrieben worben, batten aber zwei Jahre nachher bie Gemalt wiedererlangt und maren gurudgefehrt. - Auch nach ber Schlacht bei Montaperti hatte bie Macht ber Ghibellinen nur feche Sabre gebauert, benn im Sabre 1266 fehrten bie Guelfen nach Floreng jurud und erhielten wieber bie Obermacht. Darauf bezieht fich B. 49-51. Die Ghibellinen murben im Anfange bes 14. Jahrhunderts völlig verjagt und blieben trot aller feinblichen und friedlichen Anftrengungen verbannt.

2. 53. Diefer Schatten ift Cavalcante Cavalcanti, ein berühmter Guelfe in Floreng, ber aber mit Farinata in bemfelben Berbachte ber Gottesleugnung ftanb. Beil er meniger belbenmuthig mar, fo lagt ibn Dante bier nur fo eben aus feinem Grabe bervorschauen, bagegen fich Farinata gang baraus erhebt; auch weint Cavalcante und fällt bei ber blogen Bermuthung von bem Tobe feines Cobnes obnmächtig nieber. Diefer Cohn hieß Buibo, mar Philosoph und Dichter in ber italienischen Sprache, wie fich benn auch viele von feinen

Bebichten erhalten haben, und ein vertrauter Freund unfers Dichters.

- Brgend wer, nämlich fein Gobn. 2. 56.
- B. 58-60. Er will fagen: Wenn es bir vermoge beiner Beiftesgaben erlaubt ift, lebend biefe Orte gu befuchen, fo ift auch meinem Sobne, ber bir nicht nachstebt, wol baffelbe vergonnt, und ich vermuthe baber, bag er mitgefommen fei. Daber fonnte in B. 61 und 62 ber Nebenfinn liegen: Durch bie Befanntichaft mit Birgil bin ich auf Die Erfindung biefes Bebichte gefommen.
  - B. 62. Er, ber bort barrt, ift Birgil.
- 2. 63. Buido batte fich bauptfachlich ber Philosophie gewidmet, und ob er gleich Dichter war, nämlich in ber Boltefprache, fo verschmabte er boch bie lateinischen Dichter, alfo auch ben Birgil, tannte fie nicht und batte fich nicht nach ibnen gebilbet.
- 2. 64. Gein Bort beifit bie Bermuthung, baf ber Sohn mitgefommen fei. Die Art von feinen Qualen, weil fein Atheismus befaunt mar.
- B. 77. Diefe Runft bezieht fich auf B. 51, die Runft, fich ju fammeln und ber Begenpartei aufe neue bie Spite ju bieten. Daß feine Bartei biefe Runft nicht berftanben babe, qualt ben Farinata mehr ale bas bollifche Fener.
- 2. 79. Farinata prophezeit bem Dante feine Berbannung. Funfzigmal beißt: In nicht langer Zeit wirft auch bu erfahren, wie ichmer und verberblich bie Runft ift, welche bie Guelfen verfteben, nämlich burch bie Berbannung. Dante warb, weil er bamale gur gbibellinifden Bartei geborte, im Januar 1302 aus Floren; mit mehrern andern Gbibellinen verbannt, und im Darg beffelben Jahres mard bies Urtheil wiederholt und fpaterbin, nachdem Dante an bem Berfuche ber Bbibellinen, mit gewaffneter Sand gurudgutebren, theilgenommen hatte, in noch ftartern Ausbruden ausgesprochen. Da Dante Die Reise burch Bolle, Fegefeuer und Paradies in ber Charwoche bee Jahres 1300 macht, fo verfloffen nur etwa zwei Jahre bis ju feiner Berbannung. Funfzig Mondeumläufe find alfo viel zu viel. Doch foll bie Prophezeiung auch nicht jo bestimmt fein. - Dagegen lautet eine andere Erflärung fo: "Die 50 Monate find allerdings eine genaue Bahl, wenn man nur ben Gegenstand icharf ins Muge faßt. Die Runft, von ber Farinata fpricht, ift nicht bie, friedlich in feiner Baterftabt ju wohnen, fonbern vertrieben babin ju tebren. Go tann alfo Dante nicht bei feinem Eril, fonbern erft nachbem er einen vergeblichen Berfuch zur Rlidtehr gemacht bat, erfahren,

wie ichwer biefe Runft fei. Die erfte hoffnung gur Rückfehr wurde nun Dante gutheil, als auf Antrieb ber Beißen Be-nebict XI. ben Carbinal von Prato als Friedensftifter nach Floreng ichidte. Getäuscht murbe biefe hoffnung burch bie erfolglose Abreise bes Carbinals, die am 9. Juni 1304, also 50 Monate und zwei Tage nach Dante's am 7. April 1300 unternommener poetifder Reife, erfolgte."

- B. 80. Der Fürstin Antlit, bie bier Berrichaft balt, ift ber Mond. Die Gottin, die am himmel Luna beifit, wird auf ber Erbe zugleich als Diana, und in ber Unterwelt ale Broferpina ober Setate verebrt.
  - B. 83. und 84. Siermit ift bie Berbannung gemeint.
- B. 87. Tempel. Nach Machiavelli tamen bie floren-tinischen Rathsberren bis jum Jahre 1282 zu ihren Berathungen in einer Kirche gujammen. — Entweber Kirchen-gebete, ober Reben in ben Rathsversammlungen, sofern biefe in ben Rirchen gebalten murben.
- B. 88-91. Farinata entschuldigt fich mit brei Gründen: erftens, er fei nicht ber einzige Schulbige gemefen, und boch babe man mande bon ben übrigen geschont; zweitens, er habe megen früherer Beleibigungen, befondere wegen ber erften Berbannung, Urfache ju einem folden Schritte gehabt; und brittens, er fei ber Retter von Floren; geworben.
- B. 94. Wenn es beinen Rachkommen jemals wohl ergeben, wenn ihnen insbesondere Rudfehr in die Baterftadt pergennt fein foll.
- B. 96. Der Anoten, ber mir nicht erlanbt, zu urtheilen. ben mein Berftand nicht auflosen fann.
- B. 97. Farinata, und früher icon Ciacco, 6, 64-75, batten Bropbezeiungen ausgesprochen; bagegen mufte Cavalcante nichts von feinem Sohne und auch Farinata erkundigte fich, warum die Florentiner so hart und grausam gegen die Geinigen maren.
- 2. 100. Farinata antwortet, baf fie, bie Schatten, nämlich ber Solle, von ber Butunft einige Renutnig batten, bies vergonne ihnen Gott; von ber Gegenwart wilften fie nichts, außer was andere ihnen bavon ergahlten. Deshalb murben fie auch nach bem Jungften Gerichte gang ohne Runde fein, weil bann bas Menschengeschlecht untergebe und also fein neuer Antonmiling in ber Hölle ihnen von ber Gegenwart Nachricht geben könne, ober weil es alsbaun keine Zeit, also auch teine Begebenheit gibt. - Diefe Annahme foll nach einigen barauf beruben, bag bie Beifter aus bem Frubern

einen Schluß machen auf die Zukunft, aber nur einen ungefähren, und beshalb nicht wiffen, wann ihre Bermuthung eintreffen, zur Gegenwart werden wird. Rach Thomas von Aquino kann die abgeschiedene Seele nichts Sinnliches, Einzelnes, wohl aber das Allgemeine, b. h. das Zukünftige, erfennen; die Seele des Frommen erkennt aber alles, weil sie es in Gott sieht, dem nichts verborgen ist.

- 2. 109. Beil er bem Cavalcante nicht gleich geantwortet batte.
- B. 114. Der Brrthum, bag bie Schatten bie Begenmart mußten.
- B. 119. Friedrich ber Zweite ift ber bentiche Raifer als Berfolger ber Kirche, und noch mehr, weil er in bem Berbacht ftant, bas Buch von ben brei Betrugern geschrieben gu haben, und seine epilnraischen undriftlichen Gesinnungen allgemein befannt waren.
- B. 120. Der Carbinal ift Octavian Ubaldini: ein Mann von großen Geistesgaben und festem Charatter, aber von tyrannischer Gesinnung und ber Kirche und bem Papste sehr abgeneigt, obgleich er Carbinal war. Sein Gier für bie Ghibellinen und sein Atheismus spricht sich gleich start in dem Worte von ihm aus: wenn er eine Seele habe, so habe er sie shie shibellinen versoren. Er hieß vorzugsweise der Carbinal.
- B. 122. Jenes Bort bezieht fich auf bie üble Prophezieung B. 79 2c. Sein Bruber Ubalbino fommt Fegefener 24, 29 vor.
- 2. 130 und 131. Undeutung ber Beatrix. Dante erfährt bie weitere Prophezeiung nicht aus dem Munde der Beatrix selbst, aber doch im Paradiese, also in ihrer Nähe, von seinem Uhnen Cacciaguida, Paradies 17, 46 :c.
- B. 134. Bur Mitte bin, jur Deffnung, welche bon oben bis tief hinunter auf ben Grund ber Golle reicht.

# Elfter Gefang.

An ber Grenze. bes Kreifes ber Keter liegt ber Papft Anaftafins. Die Wanberer fteigen nur ganz langfam, um fich allmählich an ben Gestant zn gewöhnen, in ben fiebenten

Rreis binab. Unterwegs belehrt Birgil ben Dante über bie brei letten Rreife, fowie über bie gange Theorie ber Strafen in ber Dante'ichen Solle. Die fammtlichen Bergebungen werben in brei Rlaffen eingetheilt: bei ber erften liegt Unenthalffamteit ju Grunbe, und bie baraus entipringenben Lafter find Bolluft, Schwelgerei, Berichwenbung, Geig, Born und blöber, fauler Trubfinn, welche im zweiten, britten, vierten und fünften Kreise bestraft werben. Der Frevel ber zweiten Rlaffe ift Gewaltthat, welche fich auf ben Rachften, auf ben Sanbelnden felbft und auf Gott beziehen tann. Begen biefer brei Begiebungen ift ber fiebente Rreis, in welchem fich bie Bewaltthätigen befinden, in brei Unterfreise getheilt; und ber erfte Unterfreis entbalt bemnach bie Tprannen nebft Morbern, Brandftiftern und Raubern, ber zweite bie Gelbftmorber und Gludsspieler, ber britte bie Gottesläfterer, Go-bomiten und Bucherer. Gewaltthat mar ber zweite Frevel und ichlimmer ale Unenthaltsamfeit: ber britte und ichlimmfte ift Betrug und Berrath. Der Betrug mirb im achten Rreife bestraft, und biefer ift in gebn Unterfreife getheilt nach feinen vericbiebenen Meuferungen; ber Berrath endlich im unterften ober neunten Rreife, weil ber Betruger fich nur gegen bie bergeht, bie ihm nicht vertrauen, ber Berrather aber bas Bertrauen hintergeht. Gegen bas Ende bes Gefanges fett Birgit noch insbesondere auseinander, marum die Bucherer zu den Bewaltthätigen gegen Gott ju gablen finb. Der Bucherer nämlich verfündigt fich gegen die Natur und gegen bie Runft; Die Natur ift aber eine Tochter Gottes, Die Runft, als von ber Ratur abstammenb, eine Entelin Gottes: auf Dieje Beife thut ber Bucherer Gott boppelte Gewalt an. Bulett ermahnt Birgil jur Gile. Siehe hierüber Gofdel: "Ratur-und Runft haben nicht allein Gott, fonbern auch Gottes Schöpfung gur Borausfetung: beibe find an Gott und Gottes Schöpfung gewiesen; aber die Ratur findet, abgesehen von bem forts gehenden Ginflusse Gottes, ihren Grund nur in der ihr ims manenten Anlage, ber fie folgen muß, hingegen bie menfch-liche Thätigfeit theils in einer Raturbestimmung, in einer Naturanlage, Die fie ale guvorgegeben von fich unterscheibet, theile in ihrer eigenen Billenebestimmung. Aber wie und worin foll es bie menfchliche Runft ber Ratur nachmachen? Richt wie ber Bucher, b. b. jeber Geminn bes Gelbes aus bem Gelbe ohne eigene Thatigfeit. Die Runft ber Ratur be-ftebt barin, bag bie Bilbungetraft ber Ratur bem ihr eingebflanzten und vorgezeichneten Inftinct unter ber Leitung ber göttlichen Borfehung willenlos folgt. Die Runft bes Menichen besteht barin, bag fie es ber Natur nachmacht, naber, baß fie ebenfalls unter ber Leitung ber göttlichen Borfebung, nach bem Borgange ber Ratur außer ihr, bem ihr auch ein-

gepflanzten und vorabgegebenen Naturinftinct, aber nicht willenlos, fonbern mit ihrem freien Billen felbftthatig folge. -Die Stelle bee Ariftoteles ift "Phyfit" 2 und 3, 1, und 8, 6. Siehe auch Ariftoteles "Boetit", 4. Siernach Scheint Ariftoteles nicht allein auf die Ratur außerhalb bes Denichen, fonbern auch auf bie Naturanlagen im Menichen zu verweisen, benen jebes Individuum nachzugeben bat. - Ferner ift bingewiesen auf bas erfte Buch Diofis. Giebe bier 1, 28; 2, 15 und 16; 3, 19. Es mirb auf bie Thatigfeit bes Denichen verwiesen, und bies ift bier ju nehmen von ben verschiedenen Berufearten, vgl. Paradies 8, 97—135 und 139—148. — Der Dichter und Philosoph, Dante und Ariftoteles wollen alfo fagen: Beber Denich foll nach Anleitung ber Raturorbnung auch feinerseits feiner Ratur, bem Buge feiner eigenthumlichen Ratur, feiner Individualität folgen, fowie bas Baffer fällt, bas Reuer fteigt, Barabies 1, 137 und 141. Gott läßt bie Natur werben, ihren Inhalt aus ihr hervorgeben, aber Gott ließ auch jegliches nach feiner Art und mit feinem eigenen Samen hervorgeben. Die Ratur ift boppeltes Borbild, theils burch ibre Thatigfeit gur Arbeitfamfeit, theile burch bie Dannichfaltigfeit ber Geschöpfe, jedes nach feiner Art und Gigenthumlichteit. Die Runft bes Menfchen ift fast ober gleich fam (quasi) Gottes Enfelin, weil fie ber Ratur folgt, aber boch nicht Natur ift, noch Naturwert hervorbringt. Giebe auch Baradies 2, 112-148 über ben Unterschied und bie Mannichfaltigfeit in ben Wefen ber Ratur an bem Unterschieb von Bell und Duntel im Mond, und Paradies 6, 124-126; auch Goethe's Farbenlehre. Birgil's Bergleich von Ratur und Runft briidt eigentlich bas Berhaltnig zwifden Ratur und Beift aus."

- Belangten wir beift: waren wir auf bem Bege, benn im Unfange bes zwölften Gefanges find fie noch nicht weiter.
- B. 9. Den einft Photin 2c. Photinus lebte um 350 nach Chriftus und mar Bijchof ju Girmium, ein Arianer, welcher feine Unterschiebe in ber Dreieinigfeitslehre machte, bon bem Beiligen Geifte behauptete, bag er nicht vom Bater ausgehe, und biefer Stelle zufolge ben Papft Anaftafius mit feinem Irrglauben anstedte. Da aber zu Photin's Zeiten tein Bapft Anastafius lebte, so fcheint Dante bier einem falfchen Berichte Glauben beigemeffen gu haben. "lebrigens ift nicht zu verfennen, bag Dante biefe Gelegenheit benutt, um gu zeigen, bag auch ein Bapft ein Reter fein fonne, und alfo bemfelben nur in Berbindung mit einem allgemeinen Concilium Unfehlbarteit gufdreibt." Philalethes.
  - B. 18. Drei fleine Rreife, beift brei Rreife, welche

fleiner find als die obern, weil die Holle trichterformig hinabgeht.

- B. 25. Den Misbrauch ber Gewalt theilt ber Mensch mit ben Thieren, aber Betrug ist ein Misbrauch bes Berstandes und baher bem Menschen eigenthilmsich. Bgl. Cicero, "De officiis", 1, 13: "Cum autem duodus modis, i. e. aut vi aut fraude fiat injuria utrumque homini alienissimum, sed fraus odio digna majore."
  - 2. 30. Rreife innerhalb bes größern fiebenten.
- B. 50. Sobom, die bekannte Stadt in Palästina, welche wegen Gottlofigkeit durch einen Feuerregen vertisgt wurde. — Cahors, Stadt in Guienne, zu Dante's Zeit burch Wucher berüchtigt.
- B. 62. Sammt ber ihr gefellten, ber verwanbts fcaftlicen Liebe.
- B. 70-73. Die Zornigen, bie Bolluftigen, bie Schlemmer, bie Berfchwenber und Beigigen.
- B. 79. Deine Ethik ift die Aristotelische, benn Aristoteles theilt die Laster in vitium, incontinentia et feritas. Incontinentia ist Unenthaltsamkeit, feritas Gewaltthat (Bestiaslität), und vitium Betrug und Berrath (Bosheit), nach Dante's Annahme und Anordnung.
- B. 95. Der Bucher ift vorher nicht bestimmt genannt, boch B. 49 burch Cahors hintanglich angebeutet.
- B. 98. Nicht an einer, nein, an mehrern Stellen ber Werte bes Ariftoteles, besonders in der "Physit", worauf B. 101 verwiesen wirb.
- B. 107. Die Genesis, bas erfte Buch Mosis, bier besionbers bie Schöpfungsgeschichte. Der Wucher ist eine erstünstelte Art bes Erwerbes und baber gegen bie Ratur, und weil sie weniger von Mibe und Arbeit abhängt als vom Besitge selbst, auch gegen bie Kunft.
- B. 113. Anbeutung ber Zeit: es ift zwei Stunben vor Sonnenaufgang.
- B. 114. Corus ift ber Nordnordwestwind, im Orient ponente maestro genannt.

#### Bwölfter Gefang.

Die Dichter fteigen jest in ben fiebenten Rreis binab, auf beffen Grenze ne beim Gintritt ben Minotaurus ale Bachter erbliden, ber zwar zuerft gleich bem Blutus und ben Bachtern ber vorigen Kreife fich weigert, fie einzulaffen, aber von Birgil leicht jur Rube verwiesen wird. Gie geben burch einen gertrummerten Relfenpaß, und Birgil ergablt, bag er bei feinem erften hinabgange biefe Bertrummerung nicht gefunden habe, bag aber bei Chrifti Rieberfahrt bie Solle ericuttert fei, und bag Rif und Trummer baber rübrten. Sier findet fich nun ein breiter Graben, ber ben Rreis ringe umläuft und mit tochenbem Blut angefüllt ift. Centauren laufen baran auf und ab, und brei bavon fragen bie Wanderer nach bem Zwed ihrer Reise und broben, im Fall fie nicht antworten, auf fie ibre Bfeile ju richten. Dieje brei find Reffus. Chiron und Bholus, und fie jowol ale bie übrigen gablreichen Centauren haben bas Beichaft, auf biejenigen Gunber, welche aus bem Blutftrome fich mehr erheben, ale ihnen erlaubt ift, ju ichiegen. Birgil hat icon auf bie erfte Frage geantwortet, bag er bem Chiron Rebe fteben werbe, und gibt biefem nun Rachricht von' feinem Auftrage, bem Dante als Begweifer gu bienen; er bittet ibn jugleich um einen Gubrer, ber ihnen eine feichte Stelle zeige, um burch ben Fluß zu tommen, und ber ben Dante trage. Reffus wirb baju bestimmt und gibt ihnen, wie fie am Ufer bes Fluffes bingeben, Rachricht von ben barin befindlichen Gunbern: es find Thraunen, und er zeigt ihnen einige einzelne, ben Alexander, Dionpfine, Aggolin und Obiggo Diefen gebt bas Blut bis über bie Mugen; ber bon Efti. Strom wird aber allmählich flacher, fobag er balb ben Gunbern nur noch bis an ben Sale reicht, fobann bie Bruft frei läßt und endlich taum noch die Ruge bebedt. An biefer Stelle geben bie Dichter hindurch. Sowie ber Fluß auf biefer Seite fich verflacht, jo idwillt er auf ber andern Seite immer bober, wo Attila, Borrbus und Sertus als Tyrannen und Buthriche, und bie beiben Rinier als Straffenrauber im Blute gefotten merben.

- B. 4. Dies bezieht sich auf einen Erdfall von einem großen Theile bes Berges Bacco zwischen Trevigi und Trient, ber bas Bette bes Flusses Etich veranberte.
- B. 13. Der Minotaurus, ein Ungeheuer, welches Bafiphae, bie Gemahlin bes Königs Minos zu Kreta, mit einem Stiere gezeugt hatte, fteht, sowie balb barauf bie Centauren,

gur Bezeichnung ber Bewalttbatigen, welche in biefem Rreife bestraft merben.

- B. 17. Thefeus, ein athenienfischer Belb, tobtete ben Dinotaurus burch Bulfe Ariadne's, einer Tochter ber Bafiphae und bes Minos, und baber Schwester bes Minotaurus. 25, 20,
- B. 29. Muf ahnliche Beife wird bas Schiff bes Phlegias burch ben lebenben Dante beschwert, im achten Befange.
  - B. 34. Bu vergleichen 9, 22 fa.
  - 2. 38. Cbriftus. Bu bergleichen 4, 52 fg.
- B. 41-43. Der griechische Philosoph Empedotles nahm feche Brincipe an, bie vier Clemente, bie Liebe und bie 3mietracht, und lebrte, bag, wenn bie Elemente und bie Bemegungen bes Simmels in Gintracht maren, alles in Berwirrung geriethe, burch bie 3mietracht aber bas Gegentbeil bewirft werbe.
- B. 49. Bon bem Born ift bier nur infofern bie Rebe, als er mit ber Gewaltthat verbunden gu fein pflegt.
- B. 65. Chiron ift bas Baupt ber Centauren und Ergieber und Lehrer bes Achilles, und foloffal zu benten: fiebe 23. 84.
- 2. 67. Bercules ericon ben Centauren Deffus mit einem vergifteten Pfeile, weil er fich gegen Bercules' Gattin, De= janira, ungeziemenb betrug. Er gab ber Dejanira etwas von feinem vergifteten Blute als ein Mittel für biefe, bes Hercules Liebe fich zu erhalten. Auf biese Beise machte er fich selbst, einen Theil von sich, bas vergiftete Blut, zum Rachemittel. Denn als Dejanira bem Rathe bes Centauren späterbin folgte, fand Bercules baburd einen febr fcmergbaften Tob.
  - B. 84. Die Centauren find balb Pferbe, balb Denichen.
- 23, 88, Beatrix.
  - B. 95. Um ben Dante burch ben Blutftrom ju tragen.
- B. 107. Entweder ber befannte Alexander, Bbilipp's Cobn, ober Alexander Phereus, Tyrann von Theffalien. Dionbfius war Thrann von Sprakus.
- B. 110. Agolino ober Eggelino bi Romano, Gobn Azzolino's II., faiferlicher Stattbalter in ber trevifaner Mart und graufamer Beberricher von Babua. Giebe Barabies 9.
  - B. 111-112. Obigio von Efti, Marquese von Ferrara Dante, Die göttliche Romobie. I. 13

und ber Mark Ancona, graufam und raubgierig, warb von feinem Sohne getöbtet.

- 2. 114. Der erfte ift ber Centaur Reffus.
- B. 119. Im Jahre 1270 ermorbete Guido, Graf von Montsort, in der Stadt Viterbo, in der Kirche zur Zeit der Messe, als die geweihte Hostie in die Höhe gehoben wurde, den Prinzen Heinrich, Sohn Richard's von Cornwallis (siehe Menzel's "Geschichte der Deutschen", IV, 353), um den Tobseines in England von Eduard, dem Better Heinrich's, hinserichteten Bater's, Simon von Leister, zu rächen. Heinrich's Herz ward nach London geschickt und auf einer Schule an der Briicke über die Themse in einer goldenen Kapsel zur Erinnerung an diese That anserwahrt.
- B. 134. Attila, ber Hunnenkönig, ber im 5. Jahrhundert nach Christi Geburt Europa verheerte und die Geisel Gottes genannt wurde, sowie der unversichnliche Römerseind Phrrhus sind bekannt. Sextus aber kann Sextus Pompejus, der Seeräuber, ober der grausame Kaiser Sextus Claudius Nero sein, oder Sextus Tarquinius, der Lucretia entehrte.
- B. 136. Rinier von Corneto übte Stragenraub in ber Gegenb von Rom nach ber See zu, und Rinier Baggo war ein beruchtigter Meuchelmorber.

# Dreizehnter Gefang.

In bem zweiten ober mittlern Ringe bes siebenten Kreises besindet sich ein verwirrtes Gebusch von knotigen, rauhen Zweigen und sablen Blättern, in welchem bie Harppen hausen. Dante hört Seufzer, ohne jemand zu sehen, und als er auf Birgil's Antrieb einen Zweig abbricht, so fließt Blut heraus, und ber Stanm stößt bittere Klagen aus. Dante erschricht darüber, und Birgil sucht die That damit zu entschuldigen, daß Dante nicht wol anders habe überzeugt werden können, und bittet zugleich um weitere Belehrung für Dante. Der Zweig gibt sich darauf als einen Freund Friedrich's II., bes beutschen Kaisers, zu erkennen, den Kanzler Beter delle Bigne. Er sagt, daß er aus Betrüldniß über die ungerechte Anklage der Beträtherei gegen seinen Herrn sich selbst gelöbtet habe, und bittet den Dante, daß er bei seiner Rücklehr den salschen

Auf weiteres Befragen fiber bie Einverleibung ber Selbstmörberseelen in diese Standen gibt Peter zur Antwort, daß
biese Seelen hier ausgefäct werden und aufsprießen, daß die
Harpven sich von ihrem Laube nähren, und daß sie dadurch
zwar sehr viel seiden, aber zugleich ihnen ein Weg geöffnet
wird, um ihre Klagen auszustoßen; daß sie ferner am großen
Gerichtstage ihren Schatten nicht wieder mit dem Körper besteiden dürfen, sondern daß jeder Leib an dem Baume des
Mörderschattens alsdann ausgehangen wird. — Kaum hat
Beter seine Rede vollendet, als zwei Schatten daherzesstürt hunde, nacht und zerkratzt, und hinter ihnen eine Koppel
hunde, die den einen, der sich hinter einen Busch geduckt hat,
zerseischen und zerreißen. Birgil befragt den zerrissenen
Busch, und er gibt Nachricht über sich und seine Baterstabt
Klorenz.

- B. 8. Cecina, ein Fluß, ber fich filblich von Liverno ins Meer ergießt; Corneto, eine fleine Stadt im Kirchensftaat.
- B. 10. Die Sarppen sind aus ber "Neneide" genommen im britten Buche, B. 214 fg., ein schickliches Bild ber Gewissensteiste und ber Berzweiflung, die auch schon burch bas Dicicht angebeutet werben. Die Strophaben sind Inseln im Jonischen Meere, wo die Harppen bem Aeneas prophezeiten, aber ihn zugleich durch die Besubelung der Speisen verstrieben.
- B. 19. Das graufe Canbmeer ift im britten Ringe bes fiebenten Rreifes.
- B. 21. Meine Worte, nämlich in ber "Aeneibe", III, 22 fg., wo Aeneas einen Zweig abbricht und die Stimme bes Polyborus baraus wehlflagt. Darauf bezieht fich auch B. 46—49, besonders meine Berse. Birgil nimmt also an, daß Dante diese Erzählung in ber "Neneibe" für ein Märchen halte.
- B. 39. Gelbst wenn unfere Geelen Schlangen angebort batten.
- B. 52. Diefer Gebante, bag bie Abgeschiebenen munichen, ihr Anbenten auf ber Oberwelt erneut ober erhalten gu sehen, tehrt in mehrern Stellen ber "Divina commedia" wieber.
- B. 58. Peter belle Bigne, Raifer Friedrich's II. Kangler, bejaß zuerst bie volle Gunft seines herrn, ward nachher aber Berratherei angeklagt und zur Strafe geblendet. In der Berzweiflung über diese Entehrung legte er felbst hand an sich. Beibe machten Berse im sicilianischen Dialekt.

- 3. 64. Die Bublerin ift bie Diegunft.
- 2. 73. Beim neuen Solg, infofern er furg bor Dante gelebt batte.
- B. 75. Beter lobt ibn, weil er wirklich so viele große Eigenschaften besaß. Daß er als Reger im sechsten Söllentreise schnachtet, wußte Beter nicht, ba bie Schatten von ber Gegenwart feine Kunde haben (vgl. Gesang 10, 100 fg.), aber er hatte auch bessenungeachtet bies Lob ibm ertheilen tonnen.
- 2. 76-79. Beter bittet barum, weil ber Argwohn bei seinem Tobe noch nicht wiberlegt war. Dante nimmt bier seine Unschulb an ber Berrätherei bestimmt an.
- B. 87. Gefangener Beift, fofern er in ben Baum eingefchloffen ift.
- B. 97 und 98 wird barauf gebeutet, daß die Selbsimörber gleiche Schulb auf sich laben, daß kein Unterschied in Rücksicht ber Straffälligkeit unter ihnen ift, wie bei ben übrigen Mörbern, sofern sie keinen andern Zweck haben, als sich das Leben abzufürzen.
- B. 105. Bas man fich felbft nabm bezieht fich auf ben Korper.
- B. 118. Der erstere wünschte lieber zu sterben, als länger seine Schmerzen zu ertragen. Man vergleiche 1, 117. Es war ber Saneser kano, ber, nachdem er alles bas Seinige versichwendet hatte, mit dem Heere von Siena nach Arezzo ging, den Florentinern zu Hilse, und in der Schlach bei Toppo, welche darauf ersolgte, obgleich er sich bätte retten können, mit verzweiseltem Wutthe sich in die Keinde kürzte und seinen Tod suchte aus Kurcht vor Armuth. Daher erinnert ihn der andere Schatten daran, daß er nicht gestohen, nicht so schoell gewesen sei wie jetzt. Lano wird die nicht wie ein Selbstmörder bestrachtet. Die, welche sich das Leben genommen, sind genau von denen unterschieden, die das Leben oder Bermögen gewaltsam von sich stießen. Jene haben keine menschliche, nicht einmal thierische Gestalt, sondern die des niedrigsten, des vegetabilischen Lebens; dies behalten menschliche Form, aber alle Kleidung ist ühnen genommen.
- 2. 123. Sich tief in einem Busch verbarg, um sich gegen bie hunde ju schützen. Diese hunde bebeuten ebenfalls bie Gemissenseisse, gleich ben harppen.
- B. 133—135. Borte bes Busches an ben anbern Schatten, welcher sich in ihm verstedt hatte. Dieser Jakob war ein Pabuaner aus einem Geschlechte, bas sich nach einer Kapelle bes heiligen Andreas von Monselice benannte; er hatte sich zwar

nicht felbst getöbtet, aber sein ganges Bermögen auf eine unfinnige Beise nicht sowol verschwendet als vernichtet, und biese Gewaltthätigfeit gegen sich wird bem Selbstmord gleichgeachtet.

- B. 136. Birgil rebet ben Bufch an, und biefer gibt nun Radricht.
- B. 137 und 138. Aus fo viel Bunben, b. i. aus allen ben Deffnungen, wo bie Zweige zerbrochen und bas Laub abgeriffen ift.
- B. 143 fg. Diefe Stadt ift Florenz, bie, folange fie heidnisch war, ben Mars, nachher aber, als fie driftlich murbe, ben heiligen Johannes ben Täufer jum Schutgotte hatte.
- B. 145. Mars als Ariegsgott und ergürnt über biefe Bernachläffigung, die Bertauschung seines Bilbes gegen bas bes Johannes, wird sie mit Arieg, und zwar mit ungludlichem, mit burgerlichem Kriege, heimsuchen.
- B. 146 fg. Bu Dante's Beit ftanb noch eine Statue, bie ben Dare vorstellte ober bafur gehalten murbe, auf einem Pfeiler an einem Enbe ber alten Bride. Im Jahre 1333, alfo nach Dante's Tobe, fiel biefe Statue bei einer leberfdwemmung bes Arno in biefen Fluß, in welchen fie fcon früher einmal gefturgt mar. - Rur ber fribern Erhaltung bes Marsbilbes, fagt Dante, verbantten es bie Wiebererbauer von Floreng nach ber Ginafcherung burch ben Attila, bag ihnen ber neue Bau gelang; im entgegengefetten Falle murbe es Mars nicht jugegeben und felbft ber Schutz bes Johannes ibnen nichts geholfen baben. - Da aber nicht nur Dare ber Gott ber Tapferteit ift, fonbern auch eine florentinifche Dunge bas Bilb bes Johannes tragt: fo liegt jugleich in biefer Stelle ber Tabel, baf bie Florentiner bie friegerifche Tapferfeit für Gewinnfucht und Gigennut bingegeben haben. Diefe Erflarung bestätigt fich burch anbere Stellen, 3. B. 16, 67-69 und 73-75, und 6, 74.
- B. 151. Seinen Namen nennt ber Busch nicht. Dem Erklärer Jakob bella kana zusolge hieß er koto begli Agli, ber sich aus Schwermuth über eine begangene Ungerechtigkeit auffnilipfte; nach anbern Rocco bei Mozzi, ber sich aus bemsteben Grunde wie kano erhängte.

# Vierzehnter Gefang.

In biefem und bem folgenden Gefange befinden fich bie Dichter in ber britten Abtheilung bes fiebenten Rreifes, welche in einem glübenben Sanbfelbe besteht. Ginige von ben Geelen bafelbit liegen rudlings auf bem Boben, andere fiten in fich geschmiegt, ein britter Theil und ber größte endlich gebt umber. Die Site biefer Sandwilfte wird burch einen Feuerregen noch vermehrt. Die Wanderer treffen guerft auf ben Rapaneus, ber fowie bie übrigen wegen Gottesläfterung Strafe leibet; fobann tommen fie ju bem Fluffe Phlegethon, auf ben Birgil Dante's Aufmerkfamteit vorzuglich zu richten fucht und bemgufolge ihm von ber Infel Kreta und bem bortigen Berge 3ba Radricht gibt: in biefem ftebe ein Greis mit golbenent Saupte, filbernen Armen und filberner Bruft, chernem Rumpfe und eifernen Schenkeln, und eifernem linken, aber thonernent rechten Sufe; bie gange Figur, ben Ropf ausgenommen, fci gespalten, und aus biefem Spalte floffen Thranen, welche bier hinunterfrömend bie brei Fluffe Stur, Aderon, Phiegethon und tiefer unten Kocytus bilbeten. Dante erfundigt fich nuber nach bem Phlegethon fowie nach ber von Birgil nicht genannten Lethe; boch sein Führer erfüllt sein Berlangen für jest nicht und eilt mit Dante von bem Balbe, ber bie zweite und britte Abtheilung trenut, weiter in bie lettere binein.

- B. 1. Bon Beimatelieb', weil ber lette Rebner ein Florentiner mar.
  - B. 2 und 3. Giehe B. 142 bes vorigen Gefanges.
- B. 15. Siehe Lucan's "Pharsalia", 9. Dies ift ber jüngere Cato, ber nach bem Tobe bes Pompejus Libyen burchzog, um sein Geer mit bem bes Königs von Numibien, Juba, zu verseinigen, und sich nachher selbst entleibte. Siehe ben ersten Gesang bes Fegefeuers.
- B. 22—24. Die Liegenben find bie Gottesläfterer: rudlings liegen fie, weil fie und bamit fie ben Blid und ihre Berwünschungen nach oben richten; die Sitzenben die Bucherer, in sich gewunden, als ob sie über ihren Schätzen brüteten; die Gehenben ober Laufenben die Sodomiten, angespornt von ihrer schändlichen Begierbe. Daß ber letzten die größte Zahl ift, B. 25, zeigt, wie verbreitet dieses Laster zu Dante's Zeit gewesen sein eigener Lehrer, Brunetto Latini, Gesang 15, gehörte zu biesen Sündern.

- 2. 28. Die Flammen find eine Bezeichnung ber gemalt- famen Leibenichaft, von welcher biefe Gunber vergebrt werben.
- B. 31. Bon biefem Disgeschide Alexander's bes Großen ergablen bie Geschichtschreiber nichts.
- B. 41 bezieht fich auf einen bamals im Reapolitanischen üblichen Tanz, wobei bie Tänzer einander gegenüberstanden und alle, den Bortanzer nachahmend, bald die eine, bald bie andere Hand, bald alle beide, bald hierhin, bald borthin bewegten und sich bald auf die eine, bald auf die andere Seite brebten.
  - B. 43. Giebe 8, 115 2c.
- B. 46. Dies ift Kapaneus, B. 63, bas mythologischpersonissicirte Laster, welches in biesem Kreise bestraft wird,
  wie es Plutus, Cerberus, Minotaurus 2c. in ben vorigen Kreisen waren; einer von den sieben Königen, welche gegen Theben zogen, um den Polynices auf den Thron zu seigen. Geine Berachtung und Lästerung des Jupiter zeigt er auch bier in den solgenden Bersen. Bei der Belagerung von Theben ward er durch einen Blitzstrahl am letzen Tage, nämlich seines Lebens, erschlagen.
- 3. 55—60. Kapanens bezieht sich hier auf ben Krieg ber Giganten in bem thessalischen Thale Phlegra gegen ben Zeus und bie übrigen Götter, wo Bulcan mit seinen Gesellen im Berge Aetna, ben Chisopen, kaum Rath schaffen konnte, um ben Göttern bie nöthigen Donnerkeile zu schmieben.
- B. 79. Ein See, nicht fern von Biterbo, wo es Baber und Borbelle gab, in welche bas Baffer burch Kanale geleitet wurde.
  - 2. 86. Das Sollenthor im britten Gefange.
- B. 94 fg. Eine ber sinnreichsten Allegorien Dante's, gegründet auf heidnische und driftliche Borftellungen, auf "Aeneide" und "Bibel", mythologisch, historisch, geographisch, moralisch und religiös. Im britten Buche ber "Aeneide", B. 104, sängt eine Erzählung mit den Worten an: "Mitten im Meer liegt Kreta, des herrschenden Jupiter Eiland." Aus dem Propheten Daniel 2, 32 sind aber die Berse 106—110 saft wörtlich entnommen, und es heißt dort nach Luther's Uebersetung: "Deffelben Bildes haupt war von feinem Golde, seine Brust und Arme waren von Silber, sein Bauch und Lenden waren von Erz, seine Schenkel waren von Eisen, seine Füße waren einestheils Eisen, und einestheils Thon." Daniel ertlärte dies Traumgesicht dem Könige Nebusadnezar von vier Königreichen, wie denn auch die ältern Geschichtschein, perselltzeschieden, wie denn auch die ältern Geschichtschen, perselltzeschieden, wie denn auch die ältern Geschichtschen, perselltzeschieden, wie denn auch die ältern Geschichtschen, perselltzeichen, kein afsprischen, perselltzeichen die Königreichen, dem assprischen, perselltzeichen der Königreichen, dem assprischen, perselltzeichen der Königreichen, dem assprischen, dem assprischen, dem assprischen, dem assprischen, dem

fifchen, griechischen und romischen, abhandeln. - Rachftbem liegt bie Bezeichnung ber Zeit und bes zunehmenben moralifchen Berberbens ber Denfcheit in biefem Bilbe, und Befiobus und Dribius bebienen fich wenigstens berfelben Metalle, um bie Beitalter ju darafterifiren. Die urfprüngliche Uniculb bes Menidengeschlechts wird wol noch jett von ben Dichtern bie golbene Beit genannt. Dante nimmt Rreta gum Standpuntte feines Greifes an, theils mit Anknupfung an bie griechische Kabellehre, weil Kronos ber Gott ber Zeit mar, weshalb auch Die Ergablung von ber Rhea, ber Mutter bes Beus, wie fie biefen Sprögling vor ber Morbgier bes Batere burch bie Trommeln und Bauten ber Rorybanten, ibrer Briefter, bier ju fichern fuchte, ziemlich weitläufig erwähnt wird, und weil unter bem Rronos ober Caturn die golbene Beit berrichte: theils, wie Landino bemerkt, weil Kreta zwijchen ben brei alten, bamals nur bekannten Welttheilen in ber Mitte liegt und beshalb jum Ginnbilbe ber Erbe geschickt mar. - Daß ber Greis innerhalb bes Berges, alfo verborgen ftebt, tonnte auf bas Beheimnifvolle bes Beitanfanges und ber Beit überhaupt, ober biefer Dichtung geben. - Er tehrt feinen Ruden ber Stadt Damiata ober Damiette in Megppten, und fein Beficht Rom gu, weil bas Menschengeschlecht im Drient feinen Ursprung nahm (Aegypten wird als benachbartes land bem Drient jugezählt), und ber Mittelpuntt ber Beit Dante's und ber neuern Beit im allgemeinen bas Chriftenthum und folglich Rom ale Git bes Rachfolgere Betri ift. - Der eine Rug ift bon Thon jur Bezeichnung theile ber immer größern politischen Schwäche bes Reiche, theile ber junehmenben Bermeichlichung und Ginnlichkeit ber Menfchen; es ift aber ber rechte Fuß, und er ftutt fich auf biefen mehr ale auf ben anbern. nämlich bie beiben Ruge ben letten ober vierten Abschnitt ber Beit ober bie Romerherrschaft bezeichnen, fo fonnte ber linte Fuß als ber ichlechtere wol bie heibnische Romerzeit vom Urfprunge biefes Bolte bie gur Geburt Chrifti, ober vielmebr bis gur Berbreitung ber driftlichen Religion im romifden Reiche, ber rechte Kuf ale ber beffere bie driftliche Reit bes römischen Reiche, ober bas romisch beutsche Raiserthum bebenten; ber linte Fuß mare bann mit Recht von Gifen, weil bie Romer ber erften fieben Jahrhunderte fich burch Rrieg, ftrenge Sitten, ftrenge Befetgebung, burch Charafterfraft, burch einen eifernen Ginn auszeichneten; ber rechte aber von Thon, weil bie romifche Raiferzeit, zugleich politisch und moralisch, hinfällig und verberbt, und bie ganze Christenheit bis ju Dante's Beit mehr ale eine noch weiche, ju feiner Festigteit gebiebene Daffe, gleichsam wie ein weicher Thon erfceint. - Die moralische Bebeutung ber Allegorie liegt nun recht eigentlich in ben Berfen 112-115. Gin Spalt bat bas

gange Standbild gerriffen, mit Ausnahme bes golbenen Sauptes. Denn im Stanbe ber Unidulb, in welchem Abam und Eva lebten, mar weber Giinbe noch Schmerg; aber mit ber erften . Gunbe, bem Anfangspuntte bes filbernen Beitaltere, tommt auch die Gunbe und bie Schuld in bie Belt; ber ungludliche fittliche Auftand bes Meniden ift vortrefflich burch bie Thranen. als bie Folgen und anfterlichen Beugen bes Schmerzes, ansgebrudt. Dit einer fühnen Benbung wird nun bas Gittliche an bas Dythifde wieber angefnüpft: bie Thranen fammeln fich und bahnen fich aus jener Grotte ober Rluft ber Infel Kreta, in welcher ber Greis fieht, einen Beg in biefes Ehal, b. b. in bie Sohlung ober ben Trichter ber Solle, binab und bilben bie vier mythologischen Miffe, welche von ältern Muslegern mit Rudficht auf bie etymologische Bebeutung ibrer Ramen, und eben besmegen etwas gezwungen, aber ber Sache nach wol nicht unrichtig, ale bie vier Stufen ber Gunbhaftigfeit ober vielmehr bes fittlichen Unglude gebeutet finb: ber Acheron, ale ber erfte, über welchen Charon bie Geelen im britten Gefange binüberbringt, ift ber Buftanb bes Mangels an aller Freude; ber Styr, über welchen Phlegias mit feiner Barte fahrt, ift bie Traurigfeit; ber Phlegethon, burch welchen Dante von bem Centauren Reffus getragen wirb, ift ber Brand ber Bemiffensangft; ber Rochtus endlich bas laute Rlagen und Beulen ber Gunber. Die Bebeutsamteit biefer Fluffe liefe fich noch weiter ausführen, indeß will ich, wie Birgil B. 120 fagt, von ihm ich meigen, bis wir ben Rochtus in ben letten Befängen antreffen. - Es brangt fich aber noch eine andere Betrachtung auf, marum nämlich Dante biefer Allegorie gerabe biefe Stelle feines Bebichte eingeraumt habe. Landino meint, weil in bem fiebenten Rreife ber tyrannische Stolz bestraft merbe, aus welchem alle anbern Lafter entfprangen, ein Brunb, ber ebenso unbefriedigend als falich ift. Anbere Ausleger haben meines Wiffens bie Frage gar nicht aufgeworfen. Stellen laffen fich nun füglich nur benten für biefe Allegorie, ober allenfalls vier, nämlich im Anfange, in ber Ditte, ober am Schluffe ber Bolle, ober bei einem ber vier Fluffe. Dante hat, wie mich buntt, febr paflich bie Mitte vorgezogen und ben britten Gluß, weil im fiebenten Rreis ein boberer Grab ber Gunbhaftigfeit anbebt, weshalb auch B. 85-90 bie Aufmertfamteit von neuem angeregt wirb.

B. 121. Dante erfundigt sich, warum sie diesen Fluß erst jett anträfen, und erhält barauf eine befriedigende Antwort. Bei ben vorigen beiden Fluffen, bem Acheron und bem Styr, konnte er eine solche Frage nicht thun, ba er bamals noch nicht wußte, daß sie oberhalb ber Hölle entsprängen.

2. 130. Philegethon ift eben ber Fluß ober Bach, ber B. 77 ermähnt mirb und Beranlaffung jur Ergählung ber

Allegorie gibt. B. 134 und 135 wundert sich Birgil fast, daß Dante in den rothen Wellen dieses Baches nicht den Bblegethon erkenne, mit Beziehung auf die Bedeutung dieses Ramens als eines brennenden Stromes. Da von vier Klüssen aber nur die Rede war, den Acheron und Sthr sie sichon hinter sich hatten, den Kochtus aber erst späterhin antreffen sollten: so mußte dieser Bach, da er zu den vieren geshören sollten, auch ohne weiteres der Phlegethon sein. — Nach dem Lethessussen auch dante wood beswegen fragen, weil er zu den griechisch mythologischen Flüssen gehört. Dieser besindet sich nun im Fegesener, wie B. 136—138 angedeutet wird.

#### B. 140. Der Balb ber Gelbfimorber.

2. 141. Die Ufer bee Fluffes leiben nicht vom Reuer, weil fie, B. 82 und 83, aus Stein finb. Bu bem Schluffe biefes Gefanges macht Brait be la Mathe folgenbe Bemerfung: "Dante bat auf ber außern Geite bes Rreifes ber Berschwenber und Beizigen ben Bad, gefunden, ber fich wie eine Quelle ergoß. Er ift in ben Rreis ber Bornigen binabgestiegen, indem er ibn gur Rechten bat; er bat ibn fich in ben Styr ergießen feben und bat fich bavon entfernt, burch einen langen Umweg fich wieber nach links wenbenb, nach bem Thurme zu, wo ibn Phlegias abgeholt hat. Aber ba Dante ben Feuerregen nicht burchgehen kann als unter bem Schute ber Dampfe bes Baches, muß er, nachbem er ibn verlaffen bat, wieder babin gurlidfommen; und ba biefer Bach in geraber Richtung geht und Dante fich, burch feine Benbung nach links, bavon entfernt bat, fo muß er, um babin jurudjutehren, fich rechte wenden; und bies thut er wirflich. fobalb es möglich ift, b. b. im Augenblide, wo er in ben Rreis ber Reter eintritt. Diefe Erflarung zeigt, mit welcher Benauigfeit fich Dante bie topographischen Gingelbeiten feiner Solle gebacht hatte, und wie febr er auf bas Racbenten bes Lefere rechnete."

# Junfzehnter Gefang.

Die Dichter befinden sich mahrend bieses und bes folgenden Gesanges noch in der britten Abtheilung des siebenten Kreises und tommen junächt zu ben unabläsig Gebenben, ben Sobomiten, unter welchen Dante seinen Lebrer Brunetto Latini findet. Dieser erkundigt sich zuerft nach seines Schillers jetiger Banberung, prophezeit ihm Lob und Ehre, aber auch

Leiben, und läßt fich bann sehr bitter gegen bie Florentiner aus. Dante bezeigt ibm seine Berehrung, versichert, baß er auf alles ihm bevorstebende Ungemach gesast fei, und bittet bann um namentliche Bezeichnung von einigen Genossen bes Latini, und bieser ersüllt auch seine Bitte, soviel ihm bie Zeit erlaubt; benn balb tommt ein anderer Saufe von Schatten, benen er eiligst zu entgehen sucht.

- B. 2 und 3. Giebe 14, 90.
- B. 5. Cabfand, ein fleiner Ort in Flandern, nicht weit von Brugge.
- B. 7. Brenta, ein Fluß Oberitaliens, ber burch bas pabuanische Gebiet sich ins Meer ergießt und in bem Theile ber Alpen, welcher Chiarentana heißt, eine Meile von Trento, entspringt. Nach alten Commentatoren ift es Kärnthen. Dies Gebirge ift mit vielem Schnee bebeckt, welcher im Frühlinge schmilzt und bie Brenta anschwellt.
- B. 30. Bgl. Dante's Sonett 20. Brunetto Latini, ein Klorentiner, war Lehrer bes Dante, ein großer Gelehrter und Schriftheller. Er schrieb unter anderm zwei Werke, von denen er das eine "Tesoro" (Schat), das andere "Tesoretto" naunte; das erstere war in französsischer Sprache geschrieben und wird gegen Ende dieses Gejanges, B. 119, erwähnt. Das zweite war ein in italieuischer Sprache geschriebenes Gebicht, welches eine schwache Aehnlichkeit mit der "Göttlichen Rosmöbie" hat. Nach Landino wundert sich Dante, seinen Lehrer schon hier zu sinden, denn er war im Verdachte von Verzisslichungen, die in der letzten Abtheilung des solgenden achten Kreises bestraft werden. Dante such ihn von diesem Verdachte zu reinigen daburch, daß er ihn in diesen Kreis seht, bekräftigt aber dadurch die Meinung, daß er sich der uns natürlichen Befriedigung des Geschlechtstriebes schuldig gesmacht habe.
- B. 38. Diese Zahl ift vielleicht ben hunbert Jahren nachgebilbet, welche in ber griechischen Mythologie ber Unbegrabene an ben Ufern bes Styr verweilen nufte, ehe ihn Charon übersette. Das Liegen wird hiernach für eine weit größere Strafe und bie Gottestäfterung also auch für eine größere Bergehung gehalten als bas hier bestrafte Laster.
- B. 49 und 50. Burudweijung auf bie erften Beilen bes erften Gefanges.
  - B. 51. Bor meinem Tobe.
- B. 53. Dante gibt bem Brunetto nur halbe Antwort, indem er ben Birgil nicht nennt.

- B. 55-57. Brunetto mar Mathematifer und Aftrolog und foll bem Dante bei ber Geburt aus ben Sternen großen Ruhm geweiffagt haben.
  - B. 59. Bermoge ber Erlaubniß ju biefer Reife.
- B. 60. hier erlaubt Dante bem Brunetto, mehr von fich 3u fagen, ale es fich geziemte, ba ber Schüler ben Lehrer bei weitem übertraf.
- B. 61-63. Die Florentiner ftammten von Fiefole ab, einer Bergstadt, eine Stunde von Floreng.
- B. 67. Die alte Sage ift folgenbe: Die Florentiner hatten im Jahre 1117, wie Ricorbano Malespini, Kap. 76, ausssührlich erzählt, gegen bie Luccheser bie Beschützung ber Stadt Pisa übernommen, während die Einwohner berselben die Insel Majorca besetheten und besiegten, und erhielten bafür von ben zurücksehrenden Siegern die Erlaubniß, unter zwei Stücken der Beute, zwei sehr schönen Thoren von Bronze, welche nachher den Dom von Pisa zierten, und zwei Säulen von Borphyr, eins zu wählen. Die Florentiner wählten die Säulen, welche mit Scharlach bebeckt waren, sanden aber, daß sie das Schlechtere gewählt hatten, und erhielten davon den Beinamen der Blinden. Die Säulen waren nämlich von Brand beschäbestoweniger erhielten sie ihren Plat vor der Kirche Johannes' des Täufers zu Klorenz.
- B. 72. Die hier und bort, die und die Bartei die Beißen und die Schwarzen, ober vielniehr die fammtlichen Florentiner. Dante fpricht hier wahrhaft prophetisch: benn nach seinem Tobe erkannten die Florentiner erft seinen Berth und wümschten, obwol vergeblich, wenigstens seine Afche in ihren Mauern zu haben.
- B. 74 fg. Mögen boch bie Thiere ans Fiesole sich untereinander zersteischen und ben Stamm nicht anrühren, ihn unsgefränkt laffen, wenn anders ein solcher in ihrem Schmuze noch von bem heiligen Samen der Römer fortkonunt, die zurücklieben, als bei Berpflanzung der Fiesolaner Florenz zum Reste so arger Bosheit gemacht ward. Rach Boccaccio stammte Dante selbst von Römern, und zwar von den Frangipani, ab.
- B. 79. Benn alle meine Bitten erhört maren. Anrebe an ben Brunetto.
- B. 94. Ciacco hat ihm im fecheten, und Farinata im zehnten Gefange ichon ähnliches prophezeit.
  - 2. 95 und 96. Der Bechfel bes Glide ift mir fo gleich=

gultig wie bas wechselnbe Dreben ober Benben ber lanb-

- B. 99. Man bezieht bies auf bie Borte des Birgil in ber "Aeneibe": man muß jedes Geschick burch Dulbung überswinden, "superanda omnis fortuna ferendo est." Bgl. Paradies 5, 42: "Behalten nur verleiht die mahre Kenntniß."
- B. 104. Der Grund ift in ben folgenben Berfen entsbalten.
- B. 106. Das italienische Wort für Geistliche, clerici, bebeutet jeben Gelehrten; letterati sind biejenigen, welche in ber lateinischen ober, wie sie im Mittelalter auch genannt wird, in ber grammatischen Sprache unterrichtet sind. Die wörtliche Uebersetzung lautet bier: alle waren clerici und letterati. Es werben also beibe Arten von Gesehrten untersichteben.
- B. 109. Priscian ans Cafarea in Kappadocien mar ein berühmter Grammatifer bes 6. Jahrhunderts. Da er von keinem Berichterstatter bes hier bestraften Lasters bezüchtigt wird, so glaubt man, daß Priscian hier für die ganze Klasse ber Jugendlehrer und Erzieher stehe, insofern diese zu jenem Laster die meiste Gelegenheit hätten. Dort kann Brunetti sagen, weil er sich mit Dante von seinen Genossen etwas enternt batte.
- B. 110. Frang von Accorfo, ein Florentiner und treff- licher Rechtsgelehrter.
- B. 112. Dies ift Anbreas von Moggi, ebenfalls ein Florentiner und zuerst Bijchof von Floreng, bezeichnet burch ben Arno, nachber vom Papste nach Bicenza versett, welches vom Bacchiglione burchftrömt wirb.
- B. 118. Anbeutung, bag es mehrere Arten biefes Lafters gebe.
- B. 119. Diefer "Thefaurus" ift bas größere, frangösisch geschriebene Wert in zwei Theilen: ber erfte ift geschichtlich, ber zweite moralisch, ber britte rhetorisch, und fie find in bieser Ordnung betitelt: gewöhnliche Minze, toftbare Steine, reines Golb.
- B. 122. Diefer Bettlauf gefchab fonft am erften Sonntag in ber Fastenzeit bei Berona.

# Sechzehnter Gefang.

Ehe bie Dichter an bas Ende bes fiebenten Kreises gelangen, wo der Phlegethon in den achten hinunterfällt, begegnen ihnen noch drei Schatten, welche sich anfassend in einem Kreise umberlaufen und dem Dante Nachricht von sich geben. Dieser bezeigt ihnen große Uchtung, und als sie nach Florenz, fragen, stößt er einige tadelnde Worte gegen die Stadt aus, womit er zugleich jene Schatten befriedigt, sodaß sie ihn nur noch bitten, nach seiner Zurücklunst ihr Andenken zu sichern, und sich sodann entsernen. — Virgil wirst jetzt, da sie bis zu ber innern Deffnung des Hollentrichters sortgeschritten sind, ein Seil, das sich Dante ablöst und ihm zusammengewicklt binreicht, hinunter, worauf aus der Tiese herauf Gerhon er-

- B. 2. Der anbre Rreis ift ber achte.
- B. 9. Aus unferm bofen Beimatsort heißt aus Floreng.
- B. 15. Der Grund liegt in bem Folgenben. Die Anstommenben waren nämlich vornehme und in vieler hinsicht ehrenwerthe Männer. Der Sinn ber folgenben Berfe ift: hinberte bich nicht ber Feuerregen, so würd' es bir mehr zustommen, ihnen entgegenzugehen, als umgekehrt.
- B. 20. Den alten Bers für bie alte Rlage, welche fie nur unterbrochen hatten, um ben Dante gu befragen.
- B. 21. Gie machten einen Ring und liefen fo im Rreife unther, weil fie nicht ftillsteben burften, vgl. 15, 37.
- 2. 22. So aufmerkfam und ftier fich Zweikampfer gegenfeitig betrachten, fo behielten fie mich bei ihrem Kreislaufe
  ftets im Auge; baber fie bann oft ben Kopf rudwärts beugen
  mußten, mahrend bie Füße vorwärts liefen, um mich nicht
  aus ben Augen zu verlieren.
- B. 38. Siehe Paradies 15, 112 und 16, 99. Gualsbrada war eine Florentinerin von großer Schönheit, Tochter bes Bellincion Berti. Kaifer Otto IV. fragte nach ihr, als er sie an einem Festrage sah und über ihre Schönheit erstaunt war. Ihr Bater gab bem Kaiser zur Antwort: Gualbrada, ober richtiger Inghiltrube, sei eines Mannes Tochter, zu bem er (Berti) in solchem Verhältnisse siebe, daß er bem Kaiser einen Kuß bes Mäbchens zu versprechen sich getrane. (Banseinen Kuß bes Mäbchens zu versprechen sich getrane.

- bello, Bb. I, Novelle 18.) Gualbraba erröthete über biese Jusage und sagte zu ihrem Bater: sie werbe niemand einen Kuß geben als ihrem bereinstigen Gemahle. Der Kaiser nahm diese Antwort so wohl auf, daß er sie an einen seiner Barone, den Grasen Guido, verheivathete. Einer von Gualdrada's Söhnen, Ruggieri, wurde Bater des hier genannten Guiddrada's dihnen, Ruggieri, wurde Bater des hier genannten Guiddrada's die Benevent gegen Manfred stritt, und dem man Karl's Sieg hauptsächlich zuschrieb. Dante zeigt hier seine Unparteilichseit: denn obgleich er selbst zu den Ghibellinen gehörte, und Guidoguerra zu den Welsen, läst er ihm bennoch volle Gerechtigkeit widersahren. Tropa nennt vier Söhne der Gualdrada, Guido, Tegrino, Aghinoss und Markowald, und setzt hinzu, daß die Nachsommen der drei ersten der ghibellinischen, die des vierten der guelsischen Partei anhingen. Diernach misste der vorhergenannte Ruggieri und Markowald dieselbe Berson sein.
- B. 41. Tegghiajo Albobranbi aus ber florentinischen Familie ber Abimari war ebenfalls sehr geschätzt wegen seiner Einsicht im Frieden und Tapferfeit im Kriege. Er widerrieth bie Unternehmung gegen Siena, sein Rath ward aber verworsen, und es erfolgte bie ungemeine Niederlage ber Florentiner am Arbia oder bei Montaperti.
  - B. 43. 3d, ber ich gleiche Strafe mit ben anbern leibe.
- B. 44. Jatob Rufticucci, ber britte biefes Aleeblatts von Florentinern, war reich und geehrt. Er hatte eine bofe Frau, mit ber er wegen Unfriedens in keinem Geschlechts- umgange leben konnte und beshalb vom natürlichen Triebe zur Sodomie verleitet wurde.
  - B. 61. 3d fuche bie Tugend und meibe bas Lafter.
- 2. 70. Wilhelm Borfiere, ein reicher und weltkluger Florentiner, und beshalb ju Friebensvermittelungen gebraucht.
- B. 73. Das neue Bolt bezieht fich auf bie Landsfamilien, welche nach Florenz hineinzogen und fich bort auf unrechtmäßige Beife zu bereichern suchten.
- B. 81. Diefer Bere bezieht fich wol auf Dante's Freismuthigfeit im Reben, bier im Tabeln feiner Mitburger.
- B. 94. Dies ist ber Fluß Montone in Romagna, ber von ben Apenninen seinen Weg über bie Abtei St. Benebetto nimmt. Er ist ber erste, ber vom Ursprunge bes Po an ge-rechnet über ben Berg Monviso, ben mons Vesulus ber Alten, von Dante Beso genannt, sich gegen Often wenbenb an ber linken Seite ber Apenninen hinabströmt und, ohne sich

mit bem Bo zu vereinigen, ins Abriatische Meer sich ergießt. Tropa sagt, bei ben Tausenben B. 102 sei nicht an Mönche zu benten, sonbern an Lanbseute, indem Ruggieri von Dopvabola, Sohn bes Guido Salvatico, ein Freund Dante's, Bestigter ber Läubereien von St. Benedetto, bort ein Dorf habe gründen wollen.

- B. 106—114. Das hinunterwersen bes Seils ist ein Zeichen für ben Gervon, um heraufzukommen und die Dichter abzuholen. Db bas Seil ben Riemen ber Franciscaner bebeutet, ben Dante in seiner Jugend getragen, aber vor ber Beendigung bes Noviziats wieder abgelegt haben soll, und beswegen den Bersuch, die Sinnlichkeit zu bezähmen, insofern er mit bem Seile ben bunten Parbel aus dem ersten Gesange fangen wollte, und wie dieses als Zeichen für den Gervon allegorisch zu nehmen sei, ist zweiselhaft.
- B. 124-127. Diefe Berfe gehen auf bas Folgenbe. Dante will fich baburch Glauben verschaffen für bie Schilderung bes Gervon.

# Siebzehnter Gefang.

Gervon wird beschrieben. Nahe bem hohlen Abgrunde in ber dritten Abtheilung des siebenten Kreises besinden sich die Bucherer sitzend, und Birgis erlaubt dem Dante, ein wenig bei ihnen anzuhalten und Nachrichten einzuziehen. Als Zeichen ihres Gelddurstes tragen sie ein Sädchen vorn auf der Brust, und jedes hat besondere Farbe und besonderes Zeichen. Er bemerkt insbesondere drei Säde oder Taschen, die sich hierdurch unterscheiden, und wird von einem dieser Schatten angeredet. Birgil hat indes den Gervon schon bestiegen und nimmt den Dante vor sich. Gervon siegt oder rudert und schwimmt nun durch die Luft langsam hinab, setzt seine Last ab und entsernt sich dann eilig.

B. 1. Gerhon ist ber personissicirte Betrug, wie Dante B. 7 selbst sagt, und auch die einzelnen Züge deuten barauf, z. B. 10—12, sowie die Knoten als Bild verschlungener, bethörender Reden, und die Kreise als Bezeichnung des Berebeckenden, Berbüllenden, zumal wenn man dem italienischen Worte die Bedeutung von Schilden beilegt. — Handelnd zeigt sich Gervon hier freilich nicht betrügerisch, da doch die mythischen

Bersonen ber vorigen Kreise nicht blos burch ihre Geftalt, sonbern auch burch ihr Bezeigen, besonbers gegen die beiben Banberer, finnbilblich waren.

- B. 21. Bas bier von Deutschland gesagt wird, gilt hauptsächlich von ben Ufern ber Donau. Als Schlenmer schilberte Tacitus die Deutschen in seiner kleinen Schrift über unser Baterland, und sie scheinen biesen übeln Ruf lange be-halten zu haben.
- B. 36. Dies find bie Bucherer, fcon angebeutet 14, 23. Der eingefuntene Ort ift ber Abbang in bem leeren mittlern Raum ber Bolle, vgl. B. 44.
- B. 55. Der Sad ober Sadel ift nicht blos ein Zeichen ihrer ehemaligen ftrafbaren Leibenschaft, sonbern zugleich Strafe, indem fie burch ben Anblid von Erinnerung gepeinigt werben.
- 2. 56. Farbe und Zeichen bezieht fich auf bas Bappen eines jeben.
- B. 59-65. Die florentinische Familie Gianfigliaggi hatte in ihrem Bappen einen blauen göwen in gelbem Felde, bie florentinische Familie Ubbriachi eine weiße Gans in rothem Felde, und die padnanische Familie Scrovigni ein blaues Schwein in weißem Felde.
- B. 66. Der Redner foll Rinald Scrovigni fein, welcher prophezeit, daß fein Landsmann Bitaliano bel Dente, ein noch lebenber Bucherer, balb nachfolgen und ihm zur Linken fiben werbe. Der hohe Ritter, B. 72, ironisch so genannt, ift ber Florentiner Johann Bujamonti, ber größte Bucherer seit.
  - 3. 98. Mit weitem Rabe ober Rreife, nicht fentrecht.

# Achtzehnter Gefang.

Der achte Areis ift in zehn Areisabtheilungen getheilt, in welchen die verschiedenen Klaffen ber Betrüger ihren Aufentshalt haben. Die Dertlichkeit ift genan beschrieben. Die fammtslichen Ringe werben von Dammen burchschnitten, die an ber innern höhlung zusammenlausen; auf diesen nun geben die Dichter und sehen von hier aus auf die Gunder binab und

unterhalten sich mit ihnen. Dieser Gesang ist den ersten beiden Abtheilungen gewidmet. In der ersten sind die Kuppler und Bersührer, welche nach verschiedenen Richtungen geben und von Teufeln gepeitscht werden, ein grelles Sinnbild der Bersihrung. Dante redet einen von diesen Kupplern an. Die Bersührer kommen den Kupplern entgegen, ebenfalls bedeutungsvoll, und Birgil macht seinen Begleiter auf den einen derselben, den Jason, ausmerksam. — In der zweiten Abtheislung sind die Schneichler. Ihr Geschäft ist ihre Strase. Wie sie ehemals speichellecken, so kehen sie die einen Menschenken, soben und zerrausen sich. Auch hier werden ein paar Einzelne namhaft gemacht.

- B. 1. Soflimmfäcke (Malebolge) ift ber Name bes achten Kreifes wegen ber gehn Abtheilungen. Das italienische Bort bolgia bebeutet ein Felleisen ober eine Abtheilung besselben, auch eine Grube.
- B. 5. Der Born ift bas große, runde Loch, welches von ber bebedten Oberfläche bis jum Mittelpunkte ber Erbe hinabreicht.
- B. 6. Nämlich in ben letten Gefängen, wo er ben neunten Rreis beschreibt, ber ben Grund biefes Loches ausmacht.
- B. 7. Der achte Areis ift wie jeder Kreis ein Ring, beffen innere Begrenzung bie runde offene Göhlung, und beffen äußere Begrenzung die Mauer ober ber Fels bes höllentrichters ift. Diefe äußere Grenze wird B. 8 Ufer genannt.
- B. 20. Die Dichter burchgeben nun auf ben Dämmen bie zehn Abtheilungen, von bem weitesten äußersten aufangenb und bei bem innersten Meinsten aufhörenb. Sie geben nun zuerst links an ber Felswand bin, sobaß fie ben achten Kreis zur Rechten haben.
- B. 26. Jebe von ben zehn Abtheilungen bes achten Kreiscs ift wieder durch die von der Felswand dis zur höhlung gehenden Dämme zerschitten und besteht also wieder durch je zwei Dämme aus mehrern Behältnissen. Längs eines solchen Behältnisses gehen die Dichter an der Felswand, und ein Theil der Sinder geht dorthin, wohin Dante hinabblidend die Augen wendet. Dante's Beg macht mit dem der Sünder einen rechten Winkel. Aus dem folgenden Gleichniß erhellt aber, daß ein solches Behältniß wieder zwei Theile hatte, oder daß wenigstens jeder von diesen beiden Theilen abgesondert ging, und daß sie sich nicht eigentlich entgegenkamen, sich nicht trasen und durcheinander hindurch, sondern nebeneinander weggingen. Denn der Papst Bonisacius ließ im Jahre 1300 die Engelsbrück theilen, sodaß die eine Seite für diezenigen be-

stimmt war, welche zur Peterstirche gingen, bie anbere für biejenigen, welche zurücktamen. Das Castell ist die Engelsburg. Der Berg, B. 33, soll der Berg Giordano sein, in geringer Entsernung vor der Brücke auf der Seite, von wo man zur Engelsburg hinübergeht, oder der Berg Montorio, nämlich St.-Pietro in Montorio. B. 33 drückt also die Rückstehr aus. — Das Jubeljahr, B. 29, ist ursprünglich eine jüdische Ersindung und Sinrichtung. Die Pähfte ahmten sie nach, und Bonisacius VIII. erklärte das Jahr 1300 für ein allgemeines Berschungssiahr, sodaß alle, die nach Kom in diesem Jahre wallsahrteten, für eine Spende an den Römischen Stuhl Bergebung der Sünden empfingen. Bonisacius VIII. setzte es auf 100, Clemens VI. auf 50 Jahre, spätere Pähfte auf einen noch fürzern Zeitraum.

- B. 50. Benebico Caccianimico, ein Bolognefer, bestochen burch ben Markgrafen Aggo VIII., berebete feine Schwefter Ghifola, fich biefem zu ergeben.
- B. 61. Die Bologneser fagten sipa ftatt sia (fei) ober si (ja). Savena und Rhenus find zwei Flüffe, zwischen welchen Bologna und ein Theil bes bolognesischen Gebiets liegt.
- B. 69. Die Scheiter ift einer von ben ben ganzen Kreis burchschneibenben Dammen, ober ein Stück eines folchen Dammes. Rechts muffen fie fich wenben, B. 71, weil ihnen ber ganze Kreis zur Rechten liegt, B. 22.
- B. 72. Die em'gen Kreise (in ber Mehrheit) machen ben Erklärern Schwierigkeit. Bielleicht heißt bie Zeile nichts weiter als: um unsere Reise sortzusegen und zu beenbigen, sobaß also unter ben ew'gen Kreisen bie sammtlichen Kreise ber Hölle zu verstehen waren. Ewig heißen sie, weil sie unverwüstlich sind, wie 1, 114.
- B. 86. Jason, ber Anführer ber Argonanten bei ber Eroberung bes Golbenen Blieses, findet seinen Platz hier als Berführer von zwei Franen, der Hysipple, Tochter bes Königs Thoas in Lemnos, bei seiner kandung unterwegs an bieser Insel, und ber Medea, Tochter bes Königs Uetes in Kolchis, bie er zum Danke sit ihre Hilfe bei der Erbentung bes Golbenen Blieses heirathete, aber nachher verließ.
- B. 110 und 111. Rämlich, um mehr von oben und fent-recht hinabzuseben.
- B. 121. Aleffio Interminei ober Interminelli von Lucca, ein Schmeichter. Omnes unguebat, omnes lingebat, etiam vilissimos et mercenarios. Dante verbammt bier ebenso wol

einen Anhänger ber Schwarzen, ben Benedico, als einen ber Beißen, Alexius, mit gleicher Unparteilichkeit.

133—135. Anspielung auf ben Ansang bes britten Acts bes "Eunuch" von Terenz, wo Thraso ben Gnatho fragt: Magnas vero agere gratias Thais mihi? sagt mir Thais großen Dank basur? nämlich, baß er sie mit einer Skavin beschenkt hat, — und bieser antwortet: ingentes, ungeheuern Dank. Dante hat diese Antwort ber Thais in den Mund gelegt, um sie dadurch zur Schneichserin zu machen, wahrscheinlich absichtlich, denn Terenz war ihm ohne Zweisel bekannt oder leicht zugänglich. Er nimmt hier also zu einer erdichteten Person Jusucht, so gut wie er von mythologischen, sabelshaften Bersonen und Besen Gebrauch macht, da ihm an der historischen Wahreit weniger gelegen ist als an der lebendigen Bekleidung seiner Idean. In der Schattenwelt gelten auch die von Dichtern geschässen. In der Schattenwelt gelten und Ruhm verherrlichten Gebilde.

# Hennzehnter Gefang.

Die britte Unterabtheilung bes achten Areises enthält bie Simoniften ober Berkaufer geistlicher Stellen und Burben; biese steden mit bem Kopfe nach unten in Löchern, welche sich an ben Seitenwänden und am Boden befinden; nur die Füße ragen hervor, und diese bewegen sich heftig, weil ihre Fußssohlen brennen. Birgit trägt ben Dante hinab, und dieser wird, als er einen ber Sträflinge anredet, für einen neugedommenen Sünder gehalten, erhält aber sodann Nachricht sowol von diesem als von benen, welche bald nachsolgen werden. Es sind Räpfte. Dante läßt sich heftig aus gegen ben Unterredner über die Schänblichkeit der Simonie, woran jener großes Misssallen, Birgit aber großes Gefallen sindet. Letzterer trägt ben Dante bie Söbe wieder binauf.

B. 1. Simon war ein Zauberer in Samaria, ber, burch bes Apostels Philippus Predigten bekehrt, jum Christenthum überging. Siehe Apostelgeschichte, wo es Kap. 8, 18 fg. heißt: "Da aber Simon sabe, baß ber Beilige Geift gegeben ward, wem die Apostel die Hand eauflegten, bot er ihnen Gelb an und sprach: Gebet mir auch die Macht, daß, so ich jemand die Hande auflege, berfelbige ben Heiligen Geift empfange.

Betrus aber fprach ju ihm: Dag bu verbammet werbeft mit beinem Gelbe: bag bu meineft, Gottes Gabe merbe burch Beld erlanget" u. f. w. Die Bertauflichteit geiftlicher Guter und Gaben bat beswegen von ibm ben Ramen ber Simonie.

- B. 16. Dieje Ginrichtung besteht feit bem 15. Jahrhundert nicht mehr, wohl aber haben im pijaner Baptifterium folche Gefage fich noch bis auf heute erhalten und beweifen, baf fie jum Gintauchen ober Caufen gebient haben. Die bier gemeinte Taufurne mag boch und eng gemefen fein, fobag ber Täufling, ber bes Priefters Banben entfiel, nicht gleich wieber ju erreichen war. Dante fließ fie ohne weiteres um, und es ward ihm gur Laft gelegt, geweihtes Baffer verfcuttet und ein beiliges Marmorgefäß gerbrochen gu haben.
- B. 21. Mit biefen Worten will Dante fich entschulbigen, er babe es aus Roth getban und nicht, um Auffeben gu erregen.
- 2. 39. Du errathit und weißt meine Gebanten, ohne bag ich fie in Worten ausspreche. Bgl. 16, 118 fg.
- 2. 49-51. Dies bezieht fich auf eine fürchterliche Strafe gu Dante's Zeiten: bie Meuchelmorber murben mit bem Ropf in eine Grube geftedt und bann burch Berichuttung erftidt. Babrent fie ichon in ber Grube ftedten, mart ihnen aber erlaubt zu beichten, und es geschab mol, bag ber Beichtvater noch einmal von ihnen gurudgerufen murbe, vielleicht nur in ber Abficht, bamit fie noch ein paar Augenblide ihr Leben frifteten.
- 2. 53. Der berüchtigte Bapft Bonifacine VIII. wirb bier vom Bapfte Nitolans III. erwartet, benn bies ift ber Rebner. Er bestimmt ben Tob bes Bonifacius auf bas Sabr 1303, we er auch wirklich ftarb, und wunbert fich baber, bag er ichon jett, im Jahre 1300, tomme, indem er ben Dante für ben Bonifacius balt. - Den folgenben Bere bezieht man auf eine prophetische ober tabbaliftische Schrift, aus welcher Nifolaus biefe Brophezeiung entnommen batte.
- 2. 57. Die icone Frau ift bie Rirche, bie Bonifacius burch feine ichlechte Berwaltung ber papftlichen Berrichaft gleichsam gemorbet bat. Aus Berrichfucht berebete er ben Bapft Coleftin . abzubanten.
- B. 70. Rifolaus fammte von ber Familie ber Orfini, gu beutich Baren, und bereicherte feine Bermanbten. Er mirb ale ber erfte genannt, ber Repotismus übte.
- B. 73-75. Sier bichtet Dante alfo noch einen besondern tiefern Aufenthalt, einen Raum unter bem Boben biefer britten

Abtheilung bes achten Kreifes, in welchem eine Berftärtung ber Strafe zu benten ift. Gemeint find hier mahrscheinlich bie Bäpfte Innocenz IV., Alexander IV., Urban IV. und Clesmens IV., von 1243—68.

- B. 79-81. Ritolaus ftarb im Jahre 1280, und baber waren im Jahre 1300, wo Dante feine Reife macht, icon 20 Jahre verfloffen; bagegen ift zwischen Bonifacius' und Clemens' Tobe nur ein Zeitraum von 11 Jahren.
- B. 82-87. Clemens V., ehemaliger Bischof zu Borbeaux, burch ben Ginfluß Philipp's bes Schönen, Königs von Frank-reich, zum Papft erwählt und beswegen gegen diesen seinen Gönner sehr nachgiebig, wird mit bem hohenpriester Sason verglichen, ber burch ben König von Sprien, Antiochus, zu bieser Würbe gelangt war, nach dem vierten Kapitel des zweiten Buches ber Makfabäer, und bieselbe ebenso sehr entweihte wie Clemens die Bapstwürde.
  - B. 93. Siehe bas Evangelium Johannis, 21, 19.
  - B. 96. Bezeichnung bes Jubas Ifcharioth.
- B. 98 und 99. Sehr bitter, insofern Nifolaus in ber Hölle nichts von seinen frühern Schäten mehr besaß, welche ihn so breift gemacht hatten, den König von Sicilien, Karl I., um eine Tochter filr einen seiner Nessen zu bitten und ihm, als eine abschlägige Antwort erfolgte, das Vicariat von Tosscana und die Wirbe eines römischen Senators zu nehmen, sowie die Unternehmung Johann's von Procida zu unterstützen, durch welche Karl in der Sicilianischen Besper seines Königereichs beraubt wurde.
- B. 106. Siehe die Offenbarung Johannis 17, 1: "Romm, ich will dir zeigen das Urtheil der großen Hure, die da auf vielen Wassern sitzet; mit welcher gehurt haben die Könige auf Erden, und die de wohnen auf Erden trunken geworden sind von dem Wein ihrer Hurerei." Und B. 7: "Ich will dir sagen das Geheimniß von dem Beibe und von dem Thiere, das sie trägt, und hat sieden Häupter und zehn Hörner. Dante vermischt hier also die beiden Dichtungen und gibt dem Weibe die Köpse und Hörner, welche in dem Traumgesichte des Johannes das Thier hatte. Das Weib ist die papstliche Wilre, die sieden Köpse sind die sieden Sakramente, und die Bürde, die sieden Köpse sind die sieden Lakende auch das Ende des 32. Gesanges des Fegeseuers von B. 143 an. Der Gatte des Weibes ist der Papst.
- B. 111. Die papstliche Bürbe ift ober war so lange mit jenem Beibe zu vergleichen, als Tugend ben Papsten gefiel. Grundprincip ber Kirche war Befolgung ber zehn Gebote.

- B. 114. Infofern ibr jebes Golbftlid anbetet.
- B. 115. Dante nimmt hier bie Meinung seiner Zeit an, baß Konstantin ber Große bem beiligen Sploefter Rom gesichent habe; baber ift unter bem ersten reichen Papste Sylvester zu verstehen. Er tadelt Konstantin, weil er baburch ben ersten Samen zur habsucht ber Päpste ausgestreut habe.

#### Bwanzigster Gefang.

In ber vierten Abtheilung bes achten Kreises werben bie Bahrjager und Zanherer gestraft: ber Kopf ist ihnen umgebreht, das Gesicht nach hinten; so gehen sie weinend Schritt vor Schritt. Dante weint selbst vor Mitseih, erhält aber bafür einen Berweis von Birgil. Die einzelnen, welche die Dichter bort erblicken, sind Amphiaraus, Tiresias, Aruns, Manto, Eurypphus, Michael, Bonatti und Asbent. Der Manto geschieht weitläufigere Erwähnung von Virgil, ber, da es schon Morgen ift, zur Eise antreibt.

- B. 28. Das Mitleib, eigentlich bie fromme Schen (pieta), tebt hier, b. h. ift hier bann bas rechte, wenn es tobt, wenn es gar nicht verhanden ift. Die der Gerechtigkeit Gottes widerstrebende Liebe muß in der Hölle vermieden werden, gleichsam tobt sein. Birgil tadelt ben Dante hier nun so mehr, weil die Silnder in dieser Abtheilung viel strafbarer sind als die frühern, 3. B. im fünften Gesange, wo Dante wegen seines Mitleids von seinem Kübrer teine Borwürse erhalt.
- B. 31. Amphiarans war einer von ben sieben Königen, welche Theben belagerten, um ben Steofles zu entthronen. Er sah als Bahrsager seinen Tob vorans, sosiern er ben Feldzug mitmachte, verbarg sich beswegen, zog aber, als er entbeckt wurde, mit und kämpfte tapfer. Die Erde öffnete sich unter ihm, während er kämpfte, und er ward von ihr verschlungen.
  - B. 36. Giebe Befang 5 im Anfange.
- 2. 40. Tirefias war gleichfalls ein berühmter Bahrfager, ein Thebaner. Dem Spginus zufolge follug er einst zwei Schlangen ober Drachen, welche sich umschlungen hatten, und ward bafür in ein Beib verwandelt, erhielt aber seine Mannsgestalt wieder, als er sieben Jahre barauf bieselben

beiben Schlangen in berfelben Stellung antraf und fie wieber foling.

- 2. 46. Arnns, ein toscanischer Bahrfager. Bon ber Stadt Luni erhielt bie Lanbichaft umber ben Ramen Lunis . giana.
  - 2. 51. Beber jum Meere noch himmelauf war ihm bie Ausficht benommen.
  - B. 55. Manto war bie Tochter bes Tirefias und hatte bie Bahrfagefunst von ihm geerbt. Nach bem Tobe ihres Batere flob fie vor ber Tyrannei Rreon's, bes Ronigs bon Theben, verließ ihre Baterftabt Theben, irrte weit umber und gelangte endlich nach Italien, wo fie von bem Flufgotte Ti-berinus ben Ocnus, ben Grunder Maniuas, gebar, ber biefe Stadt nach feiner Mutter benannte. Aliprand in feinem Chronicon Mantuanum gleich ju Anfang im 1. und 2. Kapitel läft fie von ber Manto felbft erbauen.
  - 2. 56. Birgil mar eigentlich aus Anbes, einem fleinen Orte nabe bei Mantua. Inbeg gilt er boch für einen Mantuaner. Die ausführliche Erwähnung ber Manto gefchieht mol bauptfächlich bem Birgil gu Ghren.
  - 2. 58. Der Bater war, wie ichon erwähnt, Tirefiae. Anbere geben einen anbern Bahrfager, ben Delampus, als ibren Bater an.
  - B. 59. Bacchus' Stadt ift Theben, weil er bort vorzüglich verehrt wurde. - In Stlavenbanbe marb fie geichlagen, b. b. fie marb tyrannifch ober eigenmächtig beberricht bon Rreon.
  - 3. 62. Der jetige Garbafee bieg bei ben Romern Benacus. B. 65 ift ber Ort Garba gemeint und ale zweite Ortebestimmung bas Thal Camonica genannt.
  - B. 67. Diefer Ort beißt Brato bella Fame, fünf Meilen von Bargnane, von welchem auch Leanbro Alberti fcreibt: Sier tonnen fich brei Bifchofe, ein jeber in feinem Rirchfprengel ftebenb, bie Sanbe reichen.
    - 2. 70. Beschiera ift eine Bergfestung.
    - 2. 78. Governo ift ein Caftell.
  - 2. 94. Ale bie Grafen von Cafalobi in Mantua bie Berrichaft an fich geriffen batten, überrebete Binamonte be Buonacoffi, einer von ben Bornehmen biefer Statt, weil er fab, bag bie übrigen Bornehmen bem Bolfe febr verhaßt waren, ben Grafen Albert Cafalobi, ber bamale bie Berrichaft bafelbit batte, einige von ben Bornebmen auf einige Beit au

verbannen, indem er ihm versicherte, daß dies das Mittel sei, sich die Gunft und den Gehorsam des Bolts auf immer zu verschaffen. Der Graf ging in diese Falle, denn Pinamonte entsernte durch diese Berbannung seine Gegner, machte sich mit Begünstigung des Bolts selbst zum herrn von Mantua, und, um sich noch mehr zu sichern, töbtete er auch die übrigen Bornehmen und verbrannte ihre häuser. Diesenigen, welche entsamen, kehrten nicht wieder zurück, und die Stadt wurde auf diese Beise sehr entwölkert.

- B. 97. Dante fett biese Bersicherung hinzu, weil über bie Gründung Mantuas mehrere Sagen herrschten. Er folgt bem Birgil, ber in ber "Aeneibe" X, 198—201 eben biese Sage erzählt.
- B. 108 und 109. Diefe Berje bezeichnen blos bie Menge ber Kriegsvölfer, welche gegen Troja zogen.
- 2. 113. Man fehe "Aeneibe" II, 114, wo ber beiben Bahrsager Eurpphlus und Kalchas gebacht wirb.
- B. 116. Einige wollen, baß ber Zauberer Michael ein Spanier gewesen sei und nach Landessitte enge Aleiber gestragen habe; andere, benen Dante beipslichtet, machen ihn jum Schotten. Der Beisat kann auf die kurzen und engen Kleiber geben, welche auch bort getragen wurden, ober auf seine schmächtige Leibesgestalt. Letteres ift in der llebersetung ansgedrückt.
- B. 118. Guibo Bonatti war ein Zauberer ans Forsi und schrieb über Aftrologie. Asbente, ein Schufter aus Barma.
- B. 121. Rach ben einzelnen Männern werben bie Beiber, welche fich ber Zauberei ergeben, im allgemeinen erwähnt und getabelt, weil sie ber nütlichen weiblichen Thätigkeit entsagten.

   Bilb, B. 123, geht auf bie wächsernen ober irbenen Bilbniffe, welche bei bem Liebeszauber gebraucht wurden.
- B. 124. Bezeichnung bes Mondes burch ben Mann im Monde, Cain mit ben Bilnbeln ober bem Dornbusche. Siehe Baradies 2, 51, wo bieser Glaube als Märchen bargesellt wird. Der Untergang des Mondes, ber ben Tag zuvor voll war, beutet ben Morgen an, und zwar den Morgen bes zweiten Tages ber Reise. Die beiden Hemisphären sind die öftliche und westliche Halbluget, beren Grenze das Atlantische Meer hinter Spanien macht (die Stadt Sevilla für das Land).
- B. 128. Infofern bas helle Monblicht ihn bei bem Berfuche, aus bem Balbe (im Anfange feiner Reife) zu entkommen, unterstütte.

#### Einundzwanzigster Gefang.

Die Schilberung ber weltlichen Simonisten nimmt nicht blos biefen Gefang ein, fonbern auch ben folgenben und noch einen Theil bes breiundamangigften, und Dante ideint burch biefes langere Bermeilen ein bejonberes Gewicht auf bas Lafter ber weltlichen Simonie ober Burben- und Aemter-Berfauferei und Bestechlichteit zu legen. Diefe Gunber fullen bie fünfte Unterabtheilung bes achten Rreifes. Gie braten in einem Bechfee und burfen nicht baraus auftauchen, wenn fie fich nicht ben Gabeln und Saten ihrer Bachter, ber am Ranbe bes Gees auf- und ablaufenten Teufel, ausfeten wollen. Dieje Teufel baben aber felbit vor Birgil unt Dante wenig Achtung. Letterer muß fich binter einen Feleblod verbergen, mabrend ersterer auf fie jugeht und fie wenigstens fo weit berubigt, baß fie einen ber Ihrigen abicbiden, um fich mit ibm gu befprechen. Diefer gebietet, ale er Birgil's Rebe angebort bat. ben übrigen, ber beiben Wanberer gu iconen. Dante wird jett von Birgil aus feinem Berftede bervorgerufen und ichlieft fich feinem Lebrer und Filbrer, obgleich mit großer Bangigfeit, an. Und wirklich magigen bie Teufel ibre Buth taum gegen Birgil und Dante, bie nunmehr von bem Unterrebner bie Nachricht erhalten, baß ber Damm ober bie Brücke, welche bie fünfte Abtheilung, ben Aufenthalt ber weltlichen Simoniften, burchichneibet, in Schutt liege, und bag fie binabfteigen mußten in biefen Schlund ber fünften Abtheilung, um gu einem andern Felfen ju gelangen und ihre Reife fortzuseten. werben ihnen gehn Teufel als Wegweifer und ein elfter als Anführer mitgegeben. Dante ift über biefe Begleitung aufs neue entsetzt, Birgit sucht ibn zu beruhigen; ber Jug geht vorwärts, bie zehn Teufel machen ihrem Führer eine Grimaffe, und biefer gibt bas Beiden jum Aufbruche mit bem Sintern.

- B. 1. Bruden heißen bie Damme, welche als Rabien von ber Felsenmaner bes achten Arcifes bis zum offenen Schlunde geben, ober hier vielmehr bie einzelnen Theile eines solchen Dammes, welche zwischen je zwei Abtheilungen fich bestinden und sammtliche Abtheilungen burchschneiben.
- 2.5. Den anbern Spalt, in Beziehung auf ben letten; eigentlich ift es ber fünfte.
- B. 28. Der fich nicht mit Geben aufhalt, fonbern nur ans Entfommen bentt.

- B. 37. Bite mar eine fromme, beilig gesprochene Frau in Lucca. Siebe Ampère, "Dein Weg in Dante's Fufftapfen", überfett von Theobor Bell (1840), G. 26. Sier bezeichnet biefer Rame bie Stabt felbft, welche vorzüglich im Rufe ber Bestechlichteit mar. Rach Francesco be Buti bieg ber bier Nichtgengnnte Martino Bottajo.
- 2. 38. Schlimmfrallen, im Italienischen Malebranche (bofe Rlauem), ein bezeichnenbes Bort für biefe befonbern Teufel.
- 2. 39 und 40. Siernach ift es ben Malebranchen vergonnt, auf die Oberwelt ju geben und bie Gunber abzuholen. Bu vergleichen ift 27, 113 fg.
- B. 41. Bonturo Bonturi bon ber Familie ber Dati war gerabe einer ber bestechlichsten Lucchefen, benn er verrieth am 18. November 1313 bi Borta bi Bifa in Lucca an bie Bifaner, und es ift baber bier bie größte Gronie, wenn er ausgenommen wirb.
- 2. 48. Beil ber binabgefdleuberte Gunber fich gufammenfrummte und beinahe bie Stellung eines Betenden hatte, fo fcreien ibm bie Teufel gu, es gebe bier nichts angubeten. ift bier bas Nitobemifche Bilbuig Chrifti gemeint, bas ale besondere Reliquie in Lucca bewahrt und verehrt mirb.
  - B. 49. Der Aluf Gerchio ift nicht fern von Lucca.
- 23, 53, Das Schwimmen in bem Bechfee wird bier fbottifch Tang genannt.
  - 2. 54. Anfpielung auf ihre Beschäftigung im Leben.
- B. 94. Caprona mar ein fefter Ort ber Bifaner am Fluß Arno, ber ben Bifanern von ben Lucchefen im August 1290 genommen wurde, welche in Berbindung mit ben übrigen Guelfen in Toscana Bifa, ben Sauptfit ber Ghibellinen, befriegten. 218 es nachher von ben Bifanern belagert murbe, ergab fich bie Befatung aus Mangel an Baffer unter ber Bebingung, bag man ihres Lebens icone. Alle Ginzelnen ber Befatung murben baber auf Befehl bes Grafen Guibo mit einem Seile jusammengefnupft, bamit fie fich nicht trennten und einzeln von ben Landleuten erschlagen murben; fo murben fie bis zu ben Grengen bes Gebiets von Lucca gebracht und bort entlaffen. Indeg maren fie boch auf bem Bege bis babin, weil ihre Feinde beständig riefen : "Bangt fie, bangt fie!" in großer Furcht. Bei biefem Feldzuge mar Dante gugegen auf feiten ber Buelfen. Giebe Ginleitung.
- Bezeichnung bes Erbbebens, welches bei bem **B**. 112. Tobe Chrifti erfolate. Dante fett Chrifti Leben auf 34 Jahre:

biese von 1300, bem Jahre ber Reise abgezogen, geben 1266. Christus starb aber um die neunte Stunde nach ben Evangelisten Matthäus und Markus; ber Bere: Gestern fünf Stunden später als jehund, zeigt also an, daß Malacoda bies um die vierte Tagesstunde spricht, und aus dem gestern geht hervor, daß er es am heiligen Abend vor Oftern spricht, da Christus am Freitag starb, wie denn auch Dante seine Reise am Stillen Freitag bezinnt. Iber warum läßt Dante gerade in dieser Abtheilung ber weltlichen Simonisten den Fels einftürzen? Bielleicht, weil Christus selbst durch Bestechlichseit umkam, indem er von Judas Ischarich verkauft wurde.

B. 118. Die Namen der Teufel, welche hier genannt werden, sowie die vorigen, Malacoda (Schlimmwedel) und Scarmiglione (Zauseteusel), sind sämmtlich bedeutungsvoll für die Natur dieser Ungeheuer. — Bichtiger ist indeß die Bemerkung, daß diese Teusel, wie Schlegel hervorbebt, nicht als gesallene Engel, sondern als geborene Teusel zu betrachten sind, oder Bestien in Menschengestalt, denen nichts Menschließ als Schlaubeit und wilde Leibenschaftlichkeit, z. B. des Jornes und der Rache, innewohnt. Sie bedeuten nichts anderes als Minos, Cerberus, Minotaurus, Plutus 2c., sie sind Stellvertreter und Vilber des zu bestrasenden Lasters und der Etrase. Dante nimmt diese Wesen aus heidnischen und christlichen Vorsellungen und benutzt das ganze weite Reich der Fabel und Geschichtliches Velsen zu verkörpern; aber sofern seine Personen ein geswisses geschichtliches Leben haben, sind sie nicht kraftlose und talte Personisicationen und todte Allegorien.

# Bweiundzwanzigster Gesang.

In diesem Gesange werden die Bersuche ber Sünder, aus dem Pfuhle aufzutauchen und sich etwas abzukühsen, und die Wachsamteit der Teufel, sie wieder hinadzuschenden oder sie mit ihren Gabeln herauszuziehen und sie zu mishandeln, und besonders die Lift, welche einer von den Ertappten anwendet, um wieder zu entkommen, und die Uneinigkeit beschieden, welche er, indem ihm sein Plan gelingt, zugleich sitstet, sodaß zwei Teufel selbst handgemein werden, in das Pech sallen und sich Flügel verbrennen. Bährend die andern Teufel diesen zu Hilfe dommen, entfernen sich Virgil und Dante. Letztere

hat aber von jenem liftigen Gunber Nachrichten liber einige einzelne Bewohner bes Bechfees eingezogen.

- B. 5. Landino fagt, baß Dante bier bie Aretiner befonders anrebe, weil biefe burch Rriegsgeschwaber bamals febr geplagt murben.
- B. 11. Mit Bezichung auf ben letten Bere bes vorigen Gefanges.
- B. 14 und 15. Spridwörtlich, wie bei und: Mit ben Bolfen muß man heulen. Wie ber Ort, fo bie Gesfellschaft.
- B. 19. Die Delphine tauchen aus bem Meere auf, wenn ein Ungewitter in ber Rabe ift.
- B. 48. Der Name bieses Sünders war Giampolo ober Ciampolo, Sohn einer vornehmen Frau, aber eines verschwenberischen Baters. Die Mutter brachte ihn in Dienst bei einem Baron bes Königs von Navarra, Tebald; er ward Liebling bes Königs selbst, mußte aber seine Begierde nach Geld und Gut nicht zu mäßigen. Tebald starb den 6. Juni 1233. Bgl. Dant. de vulg. elog. I, 9, und II, 5 und 6. Zwei seiner Gesänge in französischer Sprache siehe in Burney's "Gesschichte der Musit", II, 4. Tebald unterdückte die Rechte und Privilegien der Kirche, oder wollte es, ist aber zu rühmen wegen seines Eisers sür das Heilige Land, sowie wegen seiner Berdienste um Musit und Poesse. Siehe Mariana's "Gesschichte von Spanien", XIII, 9.
  - B. 65. Lateiner für Staliener.
- 2. 81. Gomita, ein Sardinier, seinem Stande nach ein Mönch, erwarb sich die Gunft des Nino dei Bisconti von Bisa, des Besehlshabers und Präsidenten, oder, nach andern, des herrn von Gallura, einer von den vier Landschaften Sarsbiniens; die übrigen hießen Logodoro, Callari und Alborea. Als Nino sich endlich von seiner Falscheit und Gewinnsucht überzeugt hatte, weil Gomita mehrere Feinde des Nino für Geld in Freiheit geseht hatte, ließ ihn dieser erhängen. Sarsbinien gebotte damals den Pisanern.
- B. 89. Michael Zanche war Saushofmeister bes Königs Enzius, bes herrn von Logodoro, nach besien Tobe er beffen Witte Abelasia beirathete und zugleich Logodoro in Besit nahn. Wahrscheinlich ftand er mit bem Gomita in Berbindung. Siehe Raumer's "Geschichte ber hohenstaufen", IV, 625.
- B. 96. Der Oberpropft ift Barbariccia (Badenschnaugbart).

- B. 105. Ale Zeichen, baß es erlaubt fei, aufzutauchen, infofern bie Schar ber Teufel fern fei.
- B. 110. Mit biefen Borten fucht er ben Teufel ficher gu machen.
  - 2. 120. Cagnaggo.
- B. 121. Der Navarrer ift Ciampolo. Der ben Rath ertheilte, B. 125, ift Alichino (Flügling).
- 2. 127. Die Flügel konnten ben Alidino nicht schneller machen, als bie Furcht ben Ciampolo, und bieser tauchte schon unter, als jener wieder umtehren und in die Bohe fliegen mußte, um sich nicht zu verbrennen.
- B. 137. Calcabrina (Stampfereif) und Alichin find also bie beiben tämpfenden Teufel.
- B. 139. "Bilbfangfperber nennt man biejenigen, bie nicht mit bem Refte ausgenommen, sondern bereits erwachsen eingefangen werben. Gie werben für muthiger gehalten." Philalethes.

#### Dreiundzwanzigfter Gefang.

Babrend die Teufel beschäftigt find, ihre beiben berunglüdten Gefährten aus bem Bechteiche ju retten, eilen Dante und Birgil bavon, um fo mehr, ba fie, ale Beranlaffer jenes Unglude, ben Born ber Teufelsbande auf fich gezogen gu baben glauben. Und wirflich werben fie von ihnen verfolgt. Birgil nimmt beswegen ben Dante bor fich und läßt fich mit ibm von bem bezeichneten Felfen in Die fechete Abtheilung binab, fobag bie Teufel, beren Dacht fich nicht über bie Grengen bes fünften Begirte binaus erftredt, ju fpat tommen, um fich gu rachen. Sier trifft nun bas Dichterpaar bie Beuchler an, bie in ichweren Bleimanteln mit Rappen, welche bie Augen bebeden, langfam und weinend einhergeben. Dante unterbalt fich mit einigen von ihnen. Der Dobepriefter Raiphas hat noch eine besondere Strafe, er liegt gefreugigt am Boben, und bie übrigen muffen ibn treten bei ihrem Umgange; ebenfo ergeht es bem Bannas, bem Schwiegervater bes Raiphas. Gie erfundigen fich nach bem Wege und finden, bag fie bei ben Teufeln faliche Radricht erhalten haben.

- B. 6. Ein Frosch erbot sich, eine Maus auf seinem Rüden über einen Graben zu bringen, aber in ber Absicht, sie zu ersfäufen. Roch ehe er aber sein Borhaben ausssühren konnte, wurden beibe von einem Geier erblickt und verschlungen.
- 2. 8. Beibe Teufel fampften erft miteinander und murben bann die Beute bes Bechteiches, ber also bie Stelle bes Geiers in ber Kabel vertritt.
  - 2. 25. Ein Glas, belegt mit Blei, b. h. ein Spiegel.
- 29. Diefer Ausbrud bezeichnet wol bie Beforgniß. Der Rathichluß ift unftreitig bie Flucht.
- 2. 58. Betundt als finnliche Bezeichnung ber Beuchelei, welche fich verlarvt, fich ichminkt.
- B. 63. Francesco ba Buti theilt eine Anekbote mit, wie die fölnischen Mönche zu diesen übeln Kappen kamen. Ein Abt baselbst war so stolz und ehrsüchtig, daß er den Papst um die Erlaubniß für seine Mönche bat, Kappen und Gürtel von Scharlach und filberne Sporen und Steigbligel tragen zu dürsen; der Papst befahl ihm und seinen Mönchen aber, um sie zu demüthigen, schwarze Kappen von schlechtem Schnitt und Gürtel und Steigbligel von Hofz zu haben. Rach andern Erklärern zeichneten sich die Kappen ber kölnischen Mönche nur durch Weite und Länge aus. Rach einer andern Lesart Elugny wäre diese berühmte Benedictinerabtei gemeint.
- B. 64. Co flingen auch bie Borte ber Beuchler ichon, aber ihr Berg meint es anbers.
- B. 66. Kaifer Friedrich II. ließ, ber Sage nach, ben Hochverräthern bleierne Kleiber anlegen und fie so in einem großen Gefäße auf ben Scheiterhausen seten, sodaß sie von bem schmelzenden Blei, ehe sie starben, aufs schmerzlichste gepeinigt wurden.
- B. 76. Dies ift unstreitig einer von ben beiben, welche bem Dante nachsommen, B. 85, und fich B. 104 nennen.
  - 3. 100. Gelb find bie Mantel, weil fie vergolbet finb.
- 2. 102. Bagebalten nennen fie fich felbft, weil bie Borter Laft, Gewicht auf bas Bilb ber Bage filhren.
- B. 103. Brüber Lustig ober frohe Brüber (fratri godenti) waren ein Ritterorden, der gegen die Ungläubigen socht, das Recht vertheibigte und das Unrecht bestrafte. Er entstand unter Papst Urban IV., und sie hießen eigentlich milites Mariae. Den Namen der Brüber Lustig erhielten sie, weil sie reich, frei und mäßig waren, im Ehestande lebten und viele Vorrechte genossen. Da Florenz durch die beiben Par-

teien ber Guelfen und Ghibellinen in großem Zwiespalt war, so wurden, um Friede und Ordnung berzustellen, gegen die bestehende Sitte zwei Podestas gewählt flatt eines einzigen, und zwar einer von jeder Partei, der Ghibelline Loderingo und der Guelse Catalano. Aber man hatte sich in ihnen sehr geirrt; sie waren die ärgsten heuchler gewesen und ließen sich jett von den Guelsen mit großen Summen bestechen; die Ghibellinen wurden aus Florenz vertrieben, und die Haufer der Uberti, als der häupter der ghibellinischen Partei, in dem Stadttbeile von Gardingo geplundert und verdrannt.

- B. 115. Kaiphas, ber Hohepriester, sowie hannas und alle die von dem jüdischen Synedrium, welche dem erstern beipsichteten, besinden sich unter den heuchlern, weil sie unter dem Dedmantel des Religionseisers ihren haß gegen Christus ausließen, indem Kaiphas den Rath gab, Christus für alle aufzuepfern.
- B. 129. Eine Pforte heißt hier foviel ale Deffnung, Ausgang.
- B. 140. Schlimmwebel hatte fie also, 21, 109, falsch berichtet, indem er ihnen von einem andern Felsen fagte, ben
  sie wöhlen müßten, um weiter zu tommen. hier erfahren sie nun, daß allerdings ber Damm an dieser Stelle zerriffen ift (bei dem Tode Christi), daß sie aber bennoch über die Trümmer ben Beg nehmen können und muffen.
- 2. 143. Bu Bologna, nicht weil es bas Baterland bes Rebners ift, fonbern weil es bort viele Gelebrte gab.

### Vierundzwanzigster Gesang.

Mit nicht geringer Dühe überklimmen bie Dichter ben eingestürzten Feledamm und gelangen so zum siebenten Schlunde bes achten Kreises ber Betrüger. Beil tiefe Finsterniß barauf ruht, mussen sie hinuntersteigen: hier seben sie eine Unzahl von Schlangen, welche bestimmt sind, die bier hausenden Schatten ber Räuber zu peinigen. Einer von diesen wird von einer Schlange gestochen, lobert bavon auf, verbrennt zu Asch und verzüngt sich alsbalb gleich einem Phönix. Sie unterhalten sich mit diesem; er gibt Nachricht von sich selbst, und um dem Dante webe zu thun, weissagt er ibm etwas von ben kinftigen Schicksalen ber weißen und schwarzen Partei, und besonbers von ber Rieberlage ber weißen, zu welcher Dante geborte.

- B. 2. Die Sonne steht mabrend bes letten Drittels bes Januar und ber zwei ersten Drittel bes Februar in bem Baffermann, einem ber zwölf Zeichen bes Thierfreises.
- B. 3. Der Sinn biefer Zeile ift: Wenn bie Nachte icon wieber abnehmen und ber Tag und Nachtgleiche queilen, fast nur noch ben halben Tag einnehmen, nämlich ben halben aftronomischen, welcher bie Nacht mit einschließt und 24 Stunden bat.
- B. 5. Der weiße Bruber ift ber Schnee. Im Italienisichen heißt es: ber weißen Schwester, weil bort ber Schnee weiblichen Geschschest ift. Der Schnee und Reif find Symbole größerer und geringerer Ansechtungen und Leiden dieser Belt, bolle 2, 127—132.
- B. 9. Und ichlägt verzagt bie Bufte, Beiden ber Entmuthiqung.
- B. 34. Das innere Ufer einer jeben Abtheilung ift niebriger als bas äußere, weil fämmtliche zehn Abtheilungen amphitheatralisch zum Mittelpuntte sich senken, ber Boben einer jeben aber horizontal ift. Als am andern Runde heißt: als an ben borbergehenden Dämmen und als an bem zuletzt überstiegenen.
- B. 53. Der Beift, in tieferm Sinne ber Beift bes Glanbens, ber bie irbischen Lufte und bas irbische Ungemach überwindet.
  - B. 55. Der Berg ber Reinigung, ober ber achte Bogen.
- B. 57. Berfiehft bu mich? Bu vergleichen mit Fege-fener 6, 46.
- 2.71. Den Blid bes Lebenben. "Tiefer ins Duntel möchten wol Geifterblide bringen." Philalethes.
- B. 73. In ber niebern Kreislinie, welche ben fiebenten Schlund einschließt, benn jeder Schlund ober jede Abtheilung wird von zwei Kreislinien begrenzt; bie nach bem Mittelpuntte zu ist bie tiefer liegenbe, vgl. B. 37.
  - 2. 79. Das Brudenhaupt ift bie Bohe bes Dammes.
- B. 93. Seliotrop, ein Talisman, ber gegen Unfälle schützt und die Kraft hat, ben, welcher ihn besitzt, unsichtbar zu machen.
  - B. 95. Die Schlangen hatten bie Rieren burchbohrt. Dante, Die göttliche Romobie. I.

- B. 100. Der Dichter mahlt biefe Buchftaben, weil fie am ichnellften gu ichreiben fint.
  - 2. 110. Amomum ift eine Art Balfam.
- B. 125. Banni Fucci aus Pistoja batte in ber Carnevalszeit 1293 bie Safristei bes bortigen Doms beranbt und seinen Raub einem seiner Freunde, dem Banni della Nona, in Berwahrung gegeben. Der Berbacht siel unter andern auch auf Rampino, Sobn des Francesco Fores, und er sollte hingerichtet werden. Da rieth Banni Fucci dem Francesco, den Nona anzugeben, der auch bingerichtet wurde, während Rampino die Freiheit erhielt. Fucci selbst lebte außer dem Bereiche von Pistoja, in Monte Caregsi bei Florenz.
- B. 129. Der Ginn ift: Ich fenne ihn als Mörber, aber weiß nicht, warum er unter ben Dieben ift.
- B. 135. Es schmerzt ihn besonders, weil er von ber schwarzen Partei war und er von Dante, als einem Anhänger ber weißen, hohn fürchtete.
- B. 143. Die Parteien ber Schwarzen und Weißen entstanden in Pistoja. Im Jahre 1301, also ein Jahr nach biefer Reise, wurden die Schwarzen in Pistoja burch die dortigen und die florentinischen Weißen vertrieben.
- B. 144. Dies sagt er als Anhänger ber Schwarzen und leitet baburch bas Folgenbe ein. Gleich nach ber Berjagung ber Schwarzen aus Bistoja führte ber Marchese Marcello Masaspina die Berbannten aus bem Thale von Magra und schlug die Weißen, welche ihn im picenischen Felbe angriffen; eine Niederlage, welche viel bazu beitrug, daß die Weißen balb barauf, und unter ihnen Dante, verbannt wurden. Durch die Dünste und das umnachtende Gewölt sind also die Schwarzen bezeichnet, und auch hinsichtlich der Farbe passen bezeichnet, und auch hinsichtlich der Farbe passen bezeichnet, und auch hinsichtlich der Farbe passen

# Fünfundzwanzigster Gesang.

Die Dichter verweisen mährend dieses Gesanges noch in berselben Abtheisung bes achten Kreises bei den Straßenräubern und sehen hier die wunderbarsten Berwandlungen. Zuerst ift noch von Banni Fucci die Rede. Sodann kommt Cacus, der hier als Centaur austritt. Endlich erscheinen drei Schatten,

Agnolo, Buoso und Puccio Ciancato. Der erste wird von einer sechsfüßigen Schlange umschloffen, in welcher Ciansa wohnt, und vereinigt sich mit ihr zu einem einzigen schenßlichen Ungeheuer; ber zweite wird von Cavalcante in der Gestalt einer schlangengestalt au, während die Schlange in demselben Grade die Mengelichen Schlangengestalt au, während die Schlange in demselben Grade die menschliche Schattenform erhält; nur der dritte, Ciancato, bleibt unverwandelt.

- B. 1. Nachbem Banni Fucci seinen Born gegen Dante ausgesassen hat, zeigt er seinen Trotz gegen Gott, indem er die Daumen zwischen ben zweiten nud britten Finger stedt; so wird diese trotzige Geberbe des Einschlagens der Daumen von Benturi erflärt.
- B. 10. Siehe die Anmerkung zu 24, 143. In Pistoja herrichte Parteiwuth und Mordlust im höchsten Grade, und es sielen dort die gräßlichsten Scenen vor. B. 12 mit Bezug entweder auf die nächsten Borsahren, weil die Stadt auch zieherd zu die die die die die die Bestellen beit, oder auf jene Reste don dem zerstreuten Herre des Catilina, welche Pistorium, der lateinische Name Pistojas, zwar nicht gründeten, aber doch dort blieben und aus dem lasterhaftesten Gesindel bestanden. Nach einer in der Zeitschrift "l' Etruria", 1851, Februarheft S. 70, mitgetheilten Lesart: Stai anzi D'ingenerare, statt der gewöhnlichen Stanzi D'incenerarti, welche viel sür sich hat, würde die lebersetung lauten:
  - 8. Umwand nach born gewendet felber fich
  - 10. Piftoja, o Piftoja, zengst bu bich Noch fort, nicht enbend lieber beine Dauer, Da stets bu ärger wirst gestiffentlich?
  - B. 15. Rapaneus, fiebe Befang 14, 46 fg.
- B. 17. Dante macht hier ben Cacus zum Centaur, ben berüchtigten Räuber, ber auf bem römischen Berge Aventinus sich aufhielt und enblich bem Hercules einige von ben Stieren stahl, welche er von dem spanischen Könige Gervon erbentet hatte. Er versuhr dabei sehr listig, indem er die Rinder rilckwärts am Schwanz in seine Höhle zog, sodaß Hercules daburch getäuscht wurde, aber den Betrug entbectte, als die geraubten eingeschlossenen Rinder das Gebrill ber abziehenden beautworteten, und den Cacus barauf erschlug. Cacus spielt hier dieselbe Rolle wie die mythologischen Personen der vorigen Gesänge. Er ist Bild und Strase des Lasters zusgleich. Er hat ben Hohn des Fucci gehört und will ihn dafür züchtigen.
- B. 43. Cianfa (bie gleich barauf erwähnte fechefußige Schlange) gehörte gur gueffischen Familie ber Donati zu Florenz,

wie benn auch bie fammtlichen bier nach genannten Rauber Florentiner, und zwar von Ansehen und Ginfluß waren und in ibren Staatsamtern bie Rauberei theils gebeim, theils öffentlich, aber ungeahnbet und befto icanblicher trieben. Dan vergleiche Fegefeuer 6, 133-135, und ben Anfang bes nachftfolgenden Gefanges ber Bolle. - Gie fragen nach Cianfa, weil fie ibn nicht feben, indem er furz porber gur Schlange geworben ift.

- 3. 68. Diejer Manelo ober Angelo foll von ber Familie ber Brunelleschi gemefen fein.
- B. 85. "Der Rabel, burch ben vermittelft bes Rabelftrangs ber Fotus im Mutterleibe Nabrung empfängt." Bbilaletbes.
- 23. 94. Lucan ergablt in feinem biftorifden Bebichte "Bharfalia", IX, 763-804, baß bei Cato's Durchmarich burch Die fandige Bufte Lybiens ein Golbat, mit Ramen Cabellus, von einer Schlange, welche Geps genannt wirb, gestochen und balb barauf gang aufgeloft und gu Afche geworben fei, und baß ferner eine anbere Schlange, welche Brafter genannt wirb, ben Rafibins, ebenfalls einen Golbaten bes Beeres, vermundet babe, movon biefer bergeftalt anichmoll, baf er gerplatte und felbit ber Banger bavon gefprengt murbe.
- 2. 97. Dvib ergablt im vierten Buche ber "Metamorphofen", 563-602, bie Berwanblung bes Rabmus in eine Schlange, und im fünften Buche von B. 572 an bie ber Ares thufa in eine Quelle.
  - B. 141. Buofo begli Abati.
- B. 151. Der anbere ift berjenige, welcher früher eine idmarge Schlange gewesen mar und nun wieber Menichengestalt batte, nachdem Buofo gur Schlange geworben mar. Er bieß Francesco Guercio Cavalcante und ward in Gaville, einem Orte im obern Arnothale bei Floreng, erichlagen. Die Seinigen nahmen aber Rache und tobteten ben größten Theil ber Einwohner bes Ortes.

#### Sechsundzwanzigster Gefang.

Buerft eine fartaftische Anrede an Florenz mit Bezug auf bie fünf Räuber, von welchen im vorigen Gefange bie Rebe

war. Nun geht es von jenem Schlunde wieder die Sobe des Dammes hinauf, bis die Wanderer dem achten Schlunde nahe kommen und dort eine zahllose Menge von Flammen erblicken. In diesen Flammen besinden sich die bosen Rathgeber. Birgil erkennt den Ulpsses und Diomedes in einer Doppelstamme und befragt sie. Ulpsses nimmt das Wort und erzählt seine letzte Fahrt in das westliche Meer, die mit einem Schissbruch und mit seinem wie mit aller seiner Gefährten Tode endete.

- B. 2. Obgleich Floreng, ber Sauptsit ber Guelfen, bes gutert und mächtig mar, fo besaft es boch feine Seemacht; baber ift biefer Bere nur vom Ruhme zu verstehen.
- B. 7. Dante brüdt seine Ahnung hier burch einen Traum aus. Die Morgentraume sollten nach einem alten Abersglauben prophetich sein. Die Begebenheiten, auf welche biese Prophezeiung sich beziechen fann, sind erstens der Einsturz der storentinischen Brüde Caraja, wedurch im Jahre 1304 eine große Meuge Menschen ertranken, welche darauf standen, um einem Schauspiele auf dem Arno, einer Darstellung der Höllenstrafen, zuzusehen; zweitens eine Brandstiftung in Florenz, durch welche 1700 häuser in Asche gelegt wurden; und welche der zunehmende Parteihaß unter den Schwarzen und Weisen.
- B. 9. Prato war ein fleines Castell bei Florenz. Der Sinn ist: Nicht blos fern gelegene, sonbern gan; nahe Derter, wie Prato, werben bir Schaben verursachen. Anbere wollen ben Ausbruck auf ben Carbinal Nifolaus be Prato beziehen, ber nach vergeblichen Versinden, bie Parteien auszusähnen, Florenz im Juni 1304 mit bem Interbict belegte.
- B. 10. Und wenn bas Unglück schon jetzt einträfe, so wäre es nicht zu frühe, weil bu es verbienft.
- B. 11 und 12. In biesen Bersen fpricht fich Rache ober Gerechtigkeitsliebe, sowie Rlage um bie Baterstadt und über sein eigenes Schicksal aus. Denn ber letzte Bers bezieht sich wol hauptsächlich auf Dante's Berbannung.
- B. 13. Die Felfenleiter ift ber Berg ober vielmehr ber Damm.
- B. 22—24. Rudblid auf bie Ränber und Abschluß ber frühern Erzählung. Un Gut, an geistigem Gut, Reigung zu bem Guten und Ebeln. Er ermuntert sich selbst, feine Augen nicht zu misbrauchen.
- B. 25 und 28. Bezeichnung bee Sommerfolstitiums und ber Abendzeit.

- B. 34. Man febe 2. Ron. 2, 23. 24. Der Brophet Glifa marb wegen feines Rabltopfes von Rinbern verbobnt und verfluchte fie bafur: ba tamen zwei Baren und gerriffen bie Rinber, 42 an ber Babl. Glija batte vorber feinen Berrn, Eliae, mit feurigem Bagen gen Simmel fahren gefeben.
- 2. 54. Die beiben Brüber und Thronerben in Theben, Bolunices und Eteofles, fielen im Zweitampfe. Ihre Leichname murben auf bem Scheiterhaufen gugleich verbrannt, aber bie Rlamme theilte fich, und man fand barin eine Anbeutung ibrer fortbauernben 3mietracht.
- 3. 56 fa. Uluffes und Diomebes find in einer Rlamme eingeschloffen ale Genoffen von liftigen und frevelhaften Thaten. Bu biefen geborte besoubers ber Ranb bes Ballabiums, eines Standbilbes ber Ballas, welches vom Simmel felbft gefallen fein follte und von ben Trojanern in einem Tempel ihrer Burg aufbewahrt murbe. Da bas Glud Trojas, nach einem Ansfpruche bes Apollo, an ben Befit biefer Statue gefnübit war, fo unternahmen es jene beiben griechifden Belben, erfolngen bie Bachter und raubten bas Bilb. Infofern tonnten fie auch in bem vorigen Schlunde als Rauber Blat finben, aber es wird babei boch mehr auf bie Lift, auf bie Rathgebung Rudficht genommen: Eigenschaften, welche bei ben andern beiden ermabnten Unternehmungen noch beutlicher bervortreten. Auf bes Uluffes Rath ward nämlich bas bolgerne Bferd gezimmert, in welchem fich mehrere griechische Belben verbargen, mabrent bie Brieden icheinbar bie Belagerung auf-Die Trojaner gogen bas Bferb in bie Stabt, bie griechischen Selben verließen nachts bas Pferb, öffneten bie Thore und ließen bas gurudgefehrte griechische Seer ein: fo ward Troja erobert. — Der Deibamia raubte Ulpffes ihren Liebhaber, ben Achilles, beffen Mutter ihn an ben Hof bes Entomebes, Baters ber Deibamia, gebracht und ihn in weiblichen Kleibern verstedt batte, bamit er nicht nach Troja mit= gieben burfe, wo er, wie fie mußte, feinen Tob finden wurbe. Adilles aber entbedte fich unwillfürlich bem Ulvifes, ber bort als Saubelsmann unter weiblichem But auch Baffen auslegte, indem er nach lettern griff. - Dante folgt in ber un= gunftigen Beurtheilung biefer Liften feinem Lebrer, ber in ber "Meneide", II, 16 ben Uluffes beftig tabelt.
- B. 59. Das einft erichloß bie Pforte, nämlich ber Stadt, aus welcher Meneas ftammte, ber Ahn ber Romer. -Das Roff marb übrigens nicht burch eine Bforte ober burch ein Thor ber Stadt bineingezogen, fonbern burch eine in ber Mauer gemadte Lude.
  - 2. 70. Deine gegenwärtige Bitte ift löblich.

- 2. 73-75. Der Inhalt beiner Bitte ift mir befaunt. Die Beforgnif Birgil's, Die Griechen murben Dante's Fragen nicht beantworten, erflart Jatopo bella Lana von bem Stolze ber Griechen (ben ich in ber leberjetzung ausgebrückt habe, im Italienischen fteht bas Bort nicht), vergleiche Sonett 4, come un Greco, von Dante's bamaliger Rubmlofigfeit. fpricht niemals mit Griechen ber alten Zeit; Birgil übernimmt bann bie Unterhaltung.
- Das größere Born ift Uluffes als ber liftigere und wichtigere von ben beiben. Alt beift bie Flamme, weil fie icon feit vielen Sabrhnuberten bie beiben Schatten ein= fchließt.
- Circe wollte ben Uluffes zu ihrem Bemable machen, bamit er fie nie wieber verließe, obgleich er fcon eine Bemablin, Benelope, batte und zu biefer fich gurudfebnte.
- Circe bewohnte eigentlich eine entlegene Infel. Sier nimmt Dante bas Borgebirge Circeji in Stalien gwifchen Gaëta und Capo b'Angio, ben romifden Dichtern gemäß, ale ibren Bobnfit an.
- 2. 93. Anbentung, bag Uluffes früher in biefe Gegenb fam ale Meneas, ber bas Borgebirge Baëta ober Cajeta nach feiner Umme benannte, welche ibn nach Italien begleitete und bafelbft ftarb.
- 2. 94. Die Freude, seinen Cobn Telemach um fich au haben, und bie Beforgniß feines Baters, bes Laertes, um ibn tonnten ben Entidlug mantend machen.
- B. 98 und 99. Bu vergleichen bie "Obpffee" im Anfange, und Borag, Epift. I, 2, 20.
- B. 100. Die nun folgende Erzählung bes Uluffes bon feiner letten Geefahrt weicht ganglich bon ber "Dopffee" ab. Run ift es freilich wahrscheinlich, baf Dante nicht griechisch verstand und baber bie "Dobifice" im Originale nicht fannte; eine Uebersetung von Pindar Thebanus gab es, sie war aber barbarisch und wenig verbreitet. Erft die auf Boccaccio's und Betrarca's Beranlaffung angefertigte Ueberfetung bes Leontinus Bilatus, eines Calabrefen, fant allgemein Gingang. Inbef er wurbe, and wenn er bie "Dopffee" gefannt batte, fich mabriceinlich bennoch biefe Abweichung erlaubt haben, ba er fich jo manche andere mythologische und historische erlaubt, indem er, wie icon gefagt, Mythologie und Geschichte nur benutt, um feine Ibeen bamit gu befleiben. Bielleicht gab es eine folde Legende im Mittelalter. Benturi nennt ben Ulpffes als Gründer von Liffabon und bezieht fich auf Blinins und Solinus. Auch bas Schicffal einiger fühnen Geefahrer tonnte

Beranlaffung ju biefer Dichtung fein. Ulpffes erscheint bier ale ein Weltumfegler, und bas Gange wie eine Barnung bor einem folden Unternehmen. Aber bies ift boch nur eine Geite, ober bas Meußerliche bes Gebantens. Das Innere und Tiefere ift ein Tabel bes menichlichen llebermuthe ober ber Lift, ber Erfindungs- und Unternehmungsfraft, welche über bie Grengen ber menschlichen Thätigfeit hinausgeht, wie Borag auch icon in ber britten Dbe bes erften Buches bie Schiffahrt überhaupt als einen Trot, einen Frevel gegen bie Gotter barftellt. Go ift Ulpffes bier ben alten Titanen und Centauren ju ber. gleichen, von welchen bie Gotter felbft angegriffen murben. ober bem Fauft bes Mittelalters, ber, um feinen Durft nach Biffen und Genuß ju befriedigen, Leben und Geligteit wagte. - Inbeg bangt boch biefe Dichtung noch inebefonbere mit ber Dertlichkeit ber "Göttlichen Romobie" vortrefflich gufammen. Dante muß ben Ulpffes icheitern und umtommen laffen, ehe er bie Erbe umfchifft, ehe er ben Berg erreicht, welchen er furg bor feinem Untergange mabrnimmt. biefer Berg tann tein anderer ale ber Berg bes Fegefeuere fein, ber auf ber anbern Salbfugel liegt. Un biefes Biel burfte Dante ben Ulbffes nicht gelangen laffen, weil er feine Dichtung baburch gewiffermaßen zerftort, aber noch mehr beshalb, weil bies gang ber 3bee von ber Unerreichbarkeit eines außer ben Grengen ber menfchlichen Rraft liegenben Rieles wiberfprochen batte. - Diefe Dichtung ift alfo gugleich ein Fingerzeig fur ben zweiten Theil bes großen Gebichte.

- B. 107. Die sogenannten Säulen bes hercules, ober bie Felsen Calpe in Europa und Abila in Afrika; die Meerenge von Gibraltar.
- B. 109. Sier wird die Barnung, welche Ulbffes nicht achtet, und die gange Lehre biefer Erzählung bem Ulpffes felbst in ben Mund gelegt.
- B. 110 und 111. Sevilla ift Sevilla in Spanien und Centa bie Stadt auf ber Norbfufte Afrikas.
- B. 112. In biefer kurzen Rebe ift bie Befchönigung bes übermüthigen Strebens trefflich ausgebrückt. Im einzelnen erinnert sie an Horaz, Db. I, 7, 25 2c. hinter ber Sonne heißt: hinter bem Laufe ber Soune, wohin bie Sonne nicht kommt. 280 nicht Menschen wohnen, mit Beziehung auf bie Schattenwelt bes Purgatoriums.
  - B: 124. Dies brudt bie Fahrt nach Beften aus.
- B. 125. Toll hier weniger aus Tabel, als mit Rudficht auf ben ungludlichen Ausgang.

- B. 126. Links ift bier gegen Mittag; baber auch gleich barauf von bem anbern, bem Mittags Bole bie Rebe ift.
- B. 127. Die Racht fah bie Sterne beißt: Wir faben nachts bie Sterne, und zwar ber mittäglichen Bemifphäre, und und unfer, ber mitternächtliche Bol, verschwand unsern Bliden, iusosern er scheinbar immer tiefer fant und endlich am Horizont ins Meer untertauchte.
- B. 131. Der untere Theil bes Mondes bebeutet bie ber Erbe gugcfehrte Geite.
  - 2. 133. Bol ber Berg bes Burgatoriums.
  - 2. 141. Rach frembem Boblgefallen, b. h. Gottee.

#### Siebenundzwanzigster Gefang.

Der Schauplat bleibt in biesem Gesange ber achte Schlund, ber Aufenthalt ber bosen Rathgeber. Rachbem bie Flamme bes Uhffes und Diomedes sich entfernt, nähert sich eine anbere, welche, durch die lombardische Sprache bes Birgil angezogen, sich bei diesem nach italienischen Angelegenheiten erkundigt. Dante muß nach Birgil's Willen ihr Antwort darauf ertheilen. Sodann gibt sie auf Dante's Gegenerkundigung und in der Meinung, sie werde nicht von einem Lebenden befragt, Auskunft über ben in ihr verborgenen Schatten. Es ist der Graf Gnido von Montefeltro, ber, von dem Papste Bonisacius verlockt, einen sehr klugen, aber sehr verderblichen Rath gab. Deswegen muß er hier büßen, und selbst der Stifter des Ordens, in welchen er sich begeben hatte, Franciscus, konnte ihn nicht retten. — Hierauf verlassen die Dichter den achten Bezirk.

- B. 1. Die Flamme beugte fich nicht mehr, wie fie vorher beim Sprechen gethan hatte.
  - 2. 3. Die Erlaubniß befieht in ben Borten bes 21. Berfes.
- B. 7. Der eherne Stier, ben Perilins für ben Tyrannen Phalaris in Sicilien machte, um Berbrecher in bem Bauche beffelben langsam zu braten, beren Geheul bann bem Brüllen eines Stiers glich. Der Runftler war ber erfte, ber zum Lohn für feine Arbeit ben Tob barin erleiben mußte.

- B. 15. In eigner Sprache heißt: in bem unverftantslichen Bijden und Sprüben ber Rlamme.
- B. 21. Dies sind die Worte, womit Birgil ben Ulpsies entließ. Lombarbisch mit Bezug auf das im Italienischen stegende Wort aizzo, welches von vielen sür lombarbisch ausgegeben wird; daher übersetzt nach Philalethes' Vorgang mit bem österreichischen Worte aizen, soviel wie antreiben. Doch leitet es Perticari in Monti's "Proposta", II, 2, S. 122 von ipsa ber und beweist seine allaemeine llebischeit.
  - B. 26. Latium für gang Italien.
- B. 28. Diefer Graf Guido mar aus Montefeltro, einem Orte ber Lanbichaft Romagna. Das Urbiner- Gebirge trennt Romagna von Toscana.
- B. 40. Rach ber allgemeinen Antwort ersolgt nun bie befondere. Ravenna war damass im Besitze bes Guido von Polenta, eines Beschützers des Dante, bei welchem er sein Leben beschlich. Polenta war ein kleiner Ort, aus welchem die Familie Guido's abstammte. Das Wappen der Grafen von Polenta war ein Abler, halb weiß im blauen nud halb roth im goldenen Felde. Cervia, eine kleine Stadt, nicht weit von Radenna, stand unter Guido.
- 2. 43. Dies ift Forli, welche ehemals bem Grafen Guibo bon Montefeltro, eben bem, mit welchem Dante bier rebet, gebort hatte. Diefe Statt belagerte Johann be Ba, ein Frangofe, auf Antrieb und im Ramen bes Bapftes Martin IV., mit einem bebeutenben Beere, mabrend Buibo fich brinnen befand und fie vertheibigte, burch eine Lift aber endlich biefer Belagerung ein Enbe machte. Am Morgen bes erften Dai 1282 hatte Buido ftillschweigend bas Ther verlaffen, in bas Ba ober Apia, wie ihn andere nennen, einzog. Der lettere hatte eine Referve ber Seinigen bei einer Linde gurudgelaffen, bie mabrend bes Ginbruche ber übrigen von Buibo vernichtet 218 Buido bie eingebrochenen Frangofen überfiel, flüchteten viele zu ienem Baume, mo fie bie Ibrigen zu finden und zu erfennen glaubten, und wurben auch bort von ben zurudgelaffenen Ghibellinen angegriffen; fast bas gange frangöfische Beer ward niebergemacht. Go friftete bie Ctabt lange ibre Freiheit als Unbangerin ber Gbibellinen gegen ben Bapft. Best war fie unter ber Berrichaft bes Gimbalto Dibelaffi. ober gewöhnlicher Orbelaffi, beffen Wappen ein grüner Lome war oberhalb im golbenen Felbe und unterhalb mit brei grünen und brei golbenen Streifen.
- 2. 46. Der alte und neue Schafhund von Berruch bezeichnet Malatefta, ben Bater, und Malateftino, ben Sohn,

welche Rimini innehatten und wegen ihrer Grausamleit hunbe genannt wurden. Berrucchio ift ein Schloß, welches die Einwohner von Rimini dem erstent Malatesta vor Zeiten schenkten, wovon er dann den Beinamen erhielt. — Montagna, von der adeslichen Familie der Parcitati von Nimino, ward als haupt der ghibellinischen Partei von Malatesta gefangen genommen und hingerichtet.

- B. 49. Die Städte am Lamon und Santerno, zwei fleinen Riffen, sind Kaenza und Imola. Der Löwe vom weißen Reste ist Machinardo Bagano, Herr von Faenza, Imola und Forli, ber einen blauen löwen im weißen Felbe im Bappen führte. Er war ein Ghibelline, aber weil er von seinem Bater Bagano der Obhut der florentinischen Republik übergeben war, so war er dieser, dem Hauptsitze der Guelsen, insoweit ergeben, daß er in Florenz, als einer in Bergleich mit Romagna wärmer gelegenen Stadt, ein Guelse, in der kältern, gleichsam winterlichen Landschaft Romagna ein Ghisbelline war.
- B. 52. Die Stadt Cefena liegt am Sabio und hatte abwechselnbe Schickfale, indem fie balb frei mar, balb Alleinsherricher hatte.
- 2. 67. Guido von Montefeltro war zuerst ein berühmter Kriegsmann und Felbherr als Ghibelline und ward bann Franciscaner, bie als Abzeichen einen Gurt um ben Leib trugen.
- 2. 85. Papft Bonifacius VIII. hatte einen unverföhnlichen. Saß gegen bie Ramilie Colonna, welche an ber Lateranfirche wohnte, weil zwei Carbinale biefer Familie, Jatob und Beter, feiner Erhebung auf ben papftlichen Stuhl entgegen gewefen maren und Sciarra Colonna ben papftlichen Schat beraubt Er beraubte biefe Familie aller Ehren und Burben, batte. entfette bie beiben Carbinale, und ba fie nicht gleich gehorchten, ließ er ihre Saufer in Rom und ihre Besitzungen gerftoren und gab einen Theil bavon ber Familie Orfini. Er eroberte auch Repi; nur Branefte wollte fich nicht ergeben. Da lodte er bem Buibo von Montefeltro unter bem Berfprechen ber Gunbenvergebung ben Rath ab, viel zu versprechen und wenig zu halten. Demaufolge ftellte er fich milbe gefinnt und jum Bergeben bereit. Die Carbinale marfen fich ihm gu Rugen und übergaben ibm Pranefte unter ber Bebingung, Gnabe zu erhalten. Aber taum fab er fich im Befite ber Stabt, fo ließ er fie gerftoren, baute eine neue an ihre Stelle und nannte biefe bie Stabt bes Bapftes. Die Carbinale entfamen nur mit Diihe feiner Buth; erft fpaterhin marb er bestraft, und nahmen die Colonna Rache an ibm. Ginen

Fürften ber neuen Pharifaer nennt ihn Dante, fofern er bie romifche Geiftlichkeit mit biefer jubifchen Gette vergleicht.

- B. 89. Keiner war ein Mohammebaner, wie biejenigen, welche im Kreuzzuge mit bem Sultan von Aegypten tamen, um Acri zu erobern. Dies geschah im April 1291.
- B. 90. Dies geschah mahrent ber Kreuzzüge wol oft von feiten ber Christen aus Gewinnsucht.
- B. 92. Die Binde, vorher Gurt genannt, welche bie Franciscaner tragen, ber Enthaltsamfeit wegen. In bem folgenben Berse liegt eine Ironie auf biesen Orben.
- B. 94. Der aussätige Kaiser Konstantin ber Große ließ ben Papst Sylvester holen, ber auf bem Berge Sirate, lateinisch Soracte, wohnte, in ber Lanbschaft ber Falisster, unweit
  Rom, damit ihn bieser heise. Mit eben so großem Berlangen
  wie Konstantin ben Sylvester ließ Bonisacins mich holen.
  Bgl. Dante, "De monarchia", 3: "Dicunt quidem adhuc, quod
  Constantinus imperator, mundatus a lepra intercessione
  Sylvestri, tunc summi pontificis, imperii sedem, scilicet
  Romam, donavit ecclesiae, cum multis aliis imperii dignitatibus."
- B. 104. Denn bazu hab' ich bie beiben Schliffel, bie mein Borfabr, Colestin V., nicht achtete, weil er auf bie papftsliche Bilrbe Bergicht leiftete. Bgl. Gefang 3, 60.
- B. 123. Spöttisch. Du wolltest mich wol mit ber von bem Papste empfangenen Sündenvergebung täuschen. Bellutello bezieht es auf den Sat bes Widerspruchs in der Logik, wonach fein Merkmal Bestandtheil eines Begriffs sein kann, welches die andern aushebt. Bers 118—121.

#### Achtundzwanzigster Gefang.

In bem neunten Schlunde bes achten Areises find bie Stifter von Zwiefpalt und Trennung. Ihre Gestalt ift selbst verstümmelt und zerriffen, und ein Teufel mit entblößtem Schwerte folgt jedem Einzelnen, um ihn zu zersetzen und zu zerhauen. Die Bunden heilen schnell zu, um immer von neuem aufgeriffen werben zu können. Unter andern sindet sich hier

querft Mohammeb, ber als Religionssektirer angesehen wird, und sein Schwiegersohn Ali, serner Peter von Medicina, Curio, Mosca und Bertram von Bornio. Die Verstümmelung bieser Einzelnen ist nicht gleichartig, sondern brildt bas besondere Vergeben zugleich aus.

23. 7-18. Künf Rriege werben bier angeführt: 1) Die Blutbaber in Apulien burch bie Romer vor ben Bunifchen Briegen, 3. B. Die Riebermetelung von 2000 Avuliern burch ben Conful B. Decins, Livius, X, 15. 2) Der zweite Bunifche Rrieg, welcher 17 Jahre bauerte, und befonbere bie Schlacht bei Canna in Apulien, wo gegen 50000 Romer erichlagen wurden und Sannibal 31/2 Scheffel Ringe nach Rarthago fchiate, welche ben Rittern abgezogen waren, nach Living, XXIII, 12. 3) Der Krieg Robert Guiscard's. Tancred von Sauteville aus ber Normandie, nicht aber Bergog biefer Broving, batte funf Rinder erfter Che und fieben zweiter Che. Die erften, und unter ihnen vorzüglich Sunfried, fetten fich fcon im Unfange bes 11. Jahrhunderts in Apulien fest. Um die Ditte beffelben ericien ber altefte Cobn bes zweiten Bettes, Robert Bniscard, der Schlane, in benfelben Begenden, heirathete Sigesguta, Die Tochter bes lombarbifchen Fürften Guaimar von Salerno, und gewann an Berrichaft, befonbere feitbem er ben Gohn und Rachfolger feines Schwiegervaters, ben jungen Bbifulbb. 1070. und bie Amalfitaner befiegt batte. 3m Dai 1084 entfette er ben in ber Engeleburg eingeschloffenen Bapft Gregor VII., ber bort vom Raifer Beinrich IV. belagert murbe, und jog, nachdem er Rom gerftort hatte, mit ihm nach Galerno, wo Gregor binnen weniger als einem Sabre ftarb. Die Commentatoren pflegen ibn wol mit feinem jungften Bruber Ruggieri ju verwechseln und ihm beshalb g. B. die Eroberung Siciliens jugufdreiben. 4) Der Krieg bes Bergoge Rarl von Anjou gegen Manfred, in welchem biefer eine Rieberlage erlitt und felbft umtam. Die erfte Schlacht mar bei Ceberano. einem Orte an ber Grenze Campaniens im mittelalterlichen Sinne, b. b. ber jetigen Broving Terra bi Lavoro. Die Siftoriter ftimmen barin überein, bag ber Bag von Ceperano bem Grafen Giordano und bem Grafen von Caferata anvertrant worden fei; bag ber erftere ibn habe vertheibigen wollen, Caferta aber burch die Borfpiegelung, wenn erft ein Theil von Rarl's Beere voransgegangen fei, werbe man es leichter vernichten, ben Angriff abgehalten und ben Durchgang ohne Schwertichlag gewährt habe. Da Dante bier von Gefallenen und Bermunbeten fpricht, fo ift anzunehmen, Rarl felbft habe bas unichliffige Beer angegriffen und beichabigt. Rrieg beffelben Rarl gegen Ronrabin, in welchem erfterer in ber Ebene von St.=Balentino zwischen Tagliacozzo und Alba auf ber balentinischen Ebene, richtiger bei Scurcola, (fiebe Raumer's "Geschichte ber Hohenstausen", IV, 597) burch bie Lift seines alten Beerführers, eines aus bem Kreuzzuge gurude tehrenben Franzosen, ben Sieg bavontrug.

- B. 24. Die Religionssektirer find gang burchgespalten vom Kopf bis zu ben Filgen, weil bie religioje Trennung für bie strafbarfte gehalten wirb.
  - B. 54. Und vergagen ihre Bein.
- B. 55. Der Monch Dolcino aus Novara in ber Louibarbei, zur Zeit Bonisacius' VIII., stoh wegen eines Diebstahls nach Trient, versammelte burch seine Beredsanteit in der gebirgigen Umgegend ber Stade eine Menge Menschen um sich und versuchte eine neue Seste zu stiften, beren hauptgrundsat bie Gemeinschaft ber Güter war. Der Bischof von Trient ließ ihn verjagen. Er zog sich aber in die Berge von Brescia, Bergamo und Como und glaubte sich durch die Gegend und ben Schnee der Gebirge hinlänglich gesichert. Endlich ward er aber von einem aus Savoyarden, Provenzalen und Franzosen bestehenden Heere ausgehungert, nachdem 3000 Menschen sich mit ihm verbunden hatten, nach Novara gesührt und grassen hingerichtet im Jahre 1305. Er war ein Mann von großer Beredsanteit und großer Charasterstärse: benn er blieb kandbast bei seinen Meinungen trot allen Martern, und seine Gefährtin und Krau Margberita that es ihm gleich.
- B. 73. Beter aus bem Orte Medicina in ber Gegend von Bologna hatte viele politische Uneinigkeiten zwischen den Bolognesen und den Fürsten von Romagna gestiftet. Sein Berbrechen ist als ein geringeres mit einer geringern Berwundung und Berfümmelung belegt. Er beschreibt in den solgenden Bersen die Ebene der Lombardei bis Romagna, Marcabo, ein jeht zerstörter sester Ort nahe am Ausstusse des Po. Bei der Stadt Bercelli fängt die Ebene der Lomsbardei an.
- B. 76. Malateftino, herr von Arimino, ber graufame Tyraun, welcher in bem vorigen Gesange, B. 46, als hund bezeichnet wird, ind ben Guido von Cassero und Angioslello von Carignano, zwei vornehme Bürger aus Kauo, einer Seestadt, nicht fehr weit von Nimini, nach Cattolica zum Mittagsessen ein und ließ sie von ben Schiffern, welche sie abholen mußten, erfäusen, eine That, wie sie zwischen Eypern, der östlichten, und Majolika (Mallorka), ber westlichten Insel vos Mittelländischen Meeres, nicht erhört war, b. h. auf bem ganzen Mittelländischen Meere.
- B. 78. Fuor di lor vaselle übersett Carp out of life's tenement.

- B. 84. Argolika (Argolis), ber nörbliche Theil von Morea, für Griechenland überhaupt. Die Griechen waren im Berruf ber Seeränberei.
- B. 85. Malatestino war blind auf einem Auge; bies ist bier spöttisch ausgebrückt. Aus Rimini, wo er herrschte, war auch Eurio, ber römische Redner, welcher den Julius Eajar zum Uebergange über ben Rubicon und badurch zum Burgerfriege auspornte; auf biesen bezieht sich B. 87; vgl. B. 92—102.
- B. 89. Dies geht noch auf jene Erfäuften. Focara ift ein hoher Berg bei Cattolica am Meere, von welchem heftige Binde herweben und Schiffbruche veranlaffen, jodaß dort die Schiffer um Rettung beten und Gelübde thun. Jene beiden Unsglidflichen konnten sich freilich burch keine Gebete und Gelübde retten.
- B. 103. Sowie bem Redner Curio die Junge gespalten ist, so sind dem Mosca die Hände abgehauen, mit welchen er den Todesstoß vollbrachte. Dies geht auf die Begebenheit im Jabre 1215, welche zu den Parteien der Guelsen und Ghibellinen in Florenz Beranlassung gab. Ein junger Mann aus der Familie Bondelmonti hatte einem Mädchen aus der Familie der Umidei das Seheversprechen gebrochen. Die Ansgehörigen des beleidigten Mädchens rächten die That durch den Mord des Schuldigen, und einer von ihnen, Mosca dei Lausdert (siehe die allgemeine Einleitung), libernahm die Ersmordung und reizte die übrigen bei der Berathschlagung durch ein Sprichwort, welches ich durch "That hat Nath" übersetzt habe. Carp übersetzt the deed once done there is an end. In den solgenden Unruhen und blutigen Austritten ward die Familie des Mörders ganz ausgerottet.
- B. 134. Wegen seiner Empörungen gegen seinen Bater und als verbunden mit Bertram von Hautesort bekannt ist Heinrich's II. von England ältester Sohn Heinrich, der vor dem Bater starb und deshalb nie jum Throne gelangte. 30shann, der jängste Sohn, genannt ohne kand, war erst 1166 geboren, also bei dem Streit um die Normandie 1173 erst sieden Jahre alt. Dem Alter nach hätte er nun zwar an den Anssere alt. Dem Alter nach hätte er nun zwar an den Anssere ist davon nichts Besonderes bekannt. So ist es wahrsschild, daß Dante diese beiden Prinzen verwechselt habe, was um so glaublicher wird, wenn es wahr ist, daß man heinrich rex juvenis, re giovane bezeichnet habe, wo dann etwa aus einer Absützung leicht re giovanni werden sonne. Dies durch Emendation in den Text zu nehmen, geht nicht, wie Carpani in einer eigenen Abhandlung gezeigt, man müßte

benn etwa lesen wollen: al giovan re für al re Giovanni; re giovane steht in einer Handschrift. — Uebrigens trat Heinrich seinem Sohne Heinrich Anjon, Maine und Bretagne völlig ab, und die Ausmerksamkeit des erstern auf Bertram beruht nur auf einer unverbürgten Anetbote.

- B. 136. Abit ophel, ein Rathgeber bes Königs Davib, unterflüte ben aufrührerischen Sohn beffelben, Abfalom, fiel aber nachher in beffen Ungnabe und erhängte fich beshalb.
- B. 139. Um bas genaue unanflösbare Berhältniß zwischen Bater und Sohn zu bezeichnen, muß berjenige, welcher sie entzweit, ben Kopf vom Anmpfe getrennt in ber Handtragen.

### Meunundzwanzigfter Gefang.

Es wird dem Dante schwer, sich von dem neunten Schlunde zu trennen, weil er einen von seinen Berwandten darin ersblickt hatte, der sich aber unwillig von ihm wandte. — Aus dem zehnten und letzten Bezirke des achten Kreises schalken Klagen und ziehen Leichenblifte herauf. Sier sind die Bersfälscher und Alchemisten, welcher einer auf dem andern liegen, umherkriechen und an schrecklichem Aussach leiden. Bon zweien, welche sich gegenseitig schaben, gibt zuerst der eine, ein Aretiner, Nachricht über sich, und der andere, mit Nannen Capocchio, nicht blos über sich, sondern auch über einige andere Alchemisten und Berfälscher.

- B. 9. Durch bie bestimmte Zahl wird nur bie Berkleinerung bes tiefer liegenden Kreifes ausgedrickt. Bon bier an werden bestimmte Mage angegeben.
- 2. 10. Dies ist eine Bezeichung bes Mittags. Der Bollmond, mit welchem er ausgegangen war, steht um Mitternacht mitten am himmel und also um Mittag gerade unter uns.
- B. 11. Ein voller Tag von 24 Stunden mar bem Dante nur gur Banderung burch bie Solle gemahrt.
- B. 27. Geri bel Bello, ein Bruder des Bellincione Alighieri, war ein Blutsverwandter Dante's, ein Menich von ichlechtem Lebenswandel und Stifter von Familienuneinigkeiten; er wurde von einem Sacchetti ermordet.

- B. 29. Sautefort (Altaforte) ift bas in ber Gascogne belegene Schlog bes Bertram, und hierin liegt feine Beziehung auf jene Kriege.
- B. 31. Erft 30 Jahre nachher rachte ein Cohn bes Cione biefen Morb und erichlug einen ber Sacchetti.
- B. 36. Dies ift wol nur ein Bezeigen ber verwandtschaftlichen Anbänglichfeit, bie felbst burch bas Wegmenden bes
  Geri nicht unterbrudt mirb.
- 2. 40. Kreuggang ift hier nur so viel als Berichluß, Abtheilung. Die Genoffen bes Orbens sind eine Fortsetzung bieses Bilbes.
- B. 47. Es ift hier inebesondere bas hospital von Altospasso gemeint. Jeht ift bas Balbich ia na ber fruchtbarste und reichte Theil von Toscana, nach Ampère. Maremma und Sarbinien zeichnen sich durch ungefunde Luft, besonders durch große Sommerbite aus, weshalb es in der heißen Zeit bort viele Kranke gibt. Es gibt aber zwei Maremma. Die von Siena ward erst im 10. Jahrbundert so ungesund, wie sie es jett ist; daher ift hier wahrscheinlich die römische Maremma gemeint.
- B. 58. Auf ber griechischen Insel Aegina ftarben gur Zeit bes Aeafus Meuichen und Thiere an ber Best. Jupiter verwandelte nachher auf Bitten bes Aeafus bie Ameisen in Menschen, woher bas Bolt ben Namen ber Myrmibonen erstielt.
- B. 63. Orid in bem fiebenten Buche ber "Metamorphofen", 453-661.
- B. 109. Dies ift Griffolino, ber einen Sineser, Namens Albero, einen natürlichen Sohn bes Bifchofs von Siena und leichtglänbigen Menschen, bie Kunst zu fliegen lehren wollte und bafür wahrscheinlich Gelb von ihm nahm, ohne Wort zu halten. Der Bifchof ließ ihn bafür als einen Schwarzfünstler verbrennen.
- B. 121. Ueber bie Sinesen bient zur Bergleichung Fegefener 13, 109. In Siena hatten sich mehrere Vornehme zu
  einem verschwenberischen Behlleben verbunden. Stricca,
  ber mit Ironie ausgenommen wird, wie Benture, ber Gemerverkäufer, nuter ben Lucchesen 21, 41, zeichnete sich als Berschwenber aus; boch wird von ihm nichts im besondern erwähnt. Nicolo bei Bonsignori, ebenfals aus Siena. Die
  alten Cemmentatoren erzählen einstimmig von Fasanen, die am
  Fener von Gewürznägelein gebraten waren. Der Garten
  ist Siena. Caccia von Asciano versaufte das Schloß Asciano,

wovon er ben Namen hatte, mit allen feinen Bestungen, um fie zu verpraffen. Abbagliato gehörte zu berselben Gessellichaft und zeigte seinen geringen Berstand baburch, bag er alles verschwendete.

2. 136. Capochio aus Siena ftubirte Naturphilosophie mit Dante und ergab fich erft ber wirklichen Alchemie, nachher: aber ber falschen, nämlich ber Berfälschung ber Metalle.

#### Dreißigfter Gefang.

Außer ben Alchemisten sind in bem zehnten Bezirke nochanbere Berjälicher, nämlich zuerst solche, welche sich in die Berson eines andern verstellten, wie Schicchi und Myrrha, welche zur Strafe rasend umberlaufen und sich beißen; zweiteus Münzverfälicher, welche bier an der Wasserschieben, wie Meister Adam; und endlich die Verfälscher der Wahrheit, wie Potiphar's Gemahlin und Sinon, welche im hitzigen Fieber liegen. Dante ift sehr ausmertsam auf eine Schlägerei undeinen Zank zwischen Meister Adam und Sinon und zieht sich badurch einen Verweis von seinem Führer zu, erhält inden Verzeihung.

- B. 1. Kabmus hatte von seiner Gemahlin Hermione vier Töchter: Semele, Agane, Autonoe und Inc. Semele gebar ben Bacchus vom Jupiter. Hierüber war Juno so aufsgebracht, baß sie bem ganzen Geschlecht bes Kadmus zu Ebeben seinbe wurde und ihre Rache mehr als einnal gegen dasselbe ausließ. So machte sie bie vier Schwestern wilthend, sedaß sie bei einem Feste bes Bacchus ben Sohn der Agane sitr einen Eber hielten und ihn tödteten. Die Raserei des Uthamas, des Gemahls der Ino, erzählt Daute selbst.
- B. 16. Hefuba ersebte die Zerstörung Trojas, sah ben grausamen Tob ibres Gemahls, des Priamus, und gerieth in Gefangenschaft. Ihre Tochter Polypena wurde vor ihren Augen auf dem Grabhügel des Uchilles geopfert; ihren Sohn Polydorus glaubte sie in Sicherheit bei dem thracischen Könige Polymnestor aber er ward von diesem getödtet; der Schatten bes Sohnes erschien ber Mutter, und der Leichnann ward am User des Meeres entbeckt. Diese vielen Unglücksälle versetzten sie in Raserei, und sie ward in eine Hündin verswandelt.

- B. 22. hier folgt erst bie Bergleichung. Die Raserei jener Thebanerinnen und ber Trojanerin glich bennoch nicht ber Buth, mit welcher sich bier zwei Schatten verfolgten.
- B. 31. Der Aretiner Griffolino, siehe 29, 109, erzählt nun die Geschichte bes einen von den beiden herbeistürmenden Schatten, welcher den Alchemisten Capocchio versolgt. Es ist Gianni Schicchi, der die Aunst verstand, die Mienen, Geberden und Personen anderer nachzuässen. Eine Probe davon beutet Dante B. 43—46 au. Als Buoso Donati ohne Testament gestorben war, verbarg Simon Donati, dessen Sohn, von diesem aber in Besorgniß für sein Seelenheil zu Gunsten frommer Stiftungen enterdt, den Leichnam, und Schicchi legte sich in das Bette des Berstorbenen und dictirte, indem alle Zeugen ihn für den Berstorbenen hielten, ein Testament zu Gunsten Simon's, wosür ihm dieser ein schönes Reitpserd verssprach.
- B. 37. Der Schatten, welcher mit bem Schicchi gefommen ift, war ehemals Myrrha, Tochter bes coprifcen Königs Cinyras, welche ihre verbrecherische Liebe zu ihrem Later zu befriedigen wußte, indem biefer sie in ber Dunkelheit nicht erkannte.
- B. 49. Die Floree hatte 24 Karat reines Golb und ward zuerst 1252 in Florenz geprägt, nach Billani. Abam von Bresteia, ein Minzmeister, verband sich mit ben Grafen von Romena und versälischte die slorentinischen Ducaten, welche auf ber einen Seite das Bild Johannis des Täusers, des Schutheiligen von Florenz, auf der andern eine Litie haben. Seine Betrügerei ward entbedt, und er ward auf dem Bege zwischen Florenz und Romena lebendig verbrannt. Die Ersinnerung an die schönen Gegenden und an die frischen Bäche von Casentino, wo er ehemals lebte, plagt ihn bei seinem Durste noch mehr als der Durst selbst; die Entbehrung ist ihm um so sürchteher, je wohlhabender er einst war. Man vergleiche 5, 121.
- B. 76. Guibo, Alexander und Aginolf waren jene Grafen von Romena. Tropa wundert sich, wie Dante 28 Jahre nach der Bestrafung des Meisters Adam sich so gehässig gegen Alexander habe aussassen, mit dem er im Ariege gegen Florenz eng verbunden gewesen sei, stellt aber die Bermuthung auf, daß Alexander mit seinen Brüdern gegen ben Cardinal Orsini, als dieser nach Romena kam, Partei gemacht habe. Branda ist der Name eines Quells in Siena. Sier ist aber ein gleichnamiger Brunnen bei Romena gemeint, der dem Meister Adam sehr befannt sein mußte, weil er dort wohnte. Siehe Alfred Reumont, "Reiseschilberungen und Um-

riffe aus füblichen Gegenden". (Stuttgart, 1835). — Rache wurde ibm lieber fein als Linberung feiner Qualen.

- B. 80. Unter ben Schatten find wol besonbers Schicchi nub Mpreha gemeint.
- 2. 97. Potirhar's Frau wollte ben Joseph zur Untenichbeit verführen und verklagte ibn bann fälichlich bei ihrem Gatten.
- B. 98. Sinon ift ber Grieche, welcher bie Trojaner berebete, bas mit Kriegern angefüllte Roß, welches bie Griechen
  bei ihrem scheinbaren Abzuge zurückgelassen hatten, in bie Stadt zu ziehen. Dieser Sinon ist es, ber bie Erwähnung seines Namens übel nimmt und barüber mit Abam in Zant und Kampf geräth.
- B. 109. Das Fener ift ber Scheiterhaufen, auf welchem Abam verbrannt murbe.
- 2. 128. Der eitle Narciffus marb, weil er fein Bilb beständig im Baffer beschaute, in eine Quelle verwandelt.
- B. 132. Birgil gurnt, bag Dante an foldem Wortwechfel Bergnugen fiuben fann. Bgl. B. 148.

#### Einunddreißigfter Gefang.

Die Dichter baben nun ben gebnten und letten Schlund bes achten Rreifes geseben und tappen baber in ber Dammerung auf ben boblen innern Raum ber Bolle gu, erwartenb, mie fie in bie Tiefe bes neunten ober unterften Rreifes. bes Bobens ber Unterwelt, gelangen werben. Da ertont ein Born gleich einem Donner, und Dante glaubt an ber Ginfaffung bes boblen Schlundes Thurme gu feben; aber es find Riefen, welche von bem neunten Grunde mit balbem Leibe über bie Deffnung binausragen. Giner von ihnen rebet bie Banberer mit unverftanblichen Worten an. Es ift Nimrot, und Dante gibt ihm Antwort. Richt weit bavon ift ein noch größerer Riefe, nämlich Ephialtes, ber fich fcuttelt und fast ein Erbbeben erregt. Sierauf tommen fie gum britten, bem Antaus, und biefer begnemt fich auf Bitte bes Birgil, beibe gu ergreifen und fie fanft auf ben Boben bes neunten Rreifes nieberanfetten.

- B. 1. Birgil hatte ben Dante erft burch seinen Berweis benuruhigt, nachher ihn aber burch seine Berzeihung wieder beruhigt.
- 2. 4. Telephus, König von Myfien und Bundesgenoffe ber Trojaner, wollte bie Griechen aus seinem Reiche verjagen, ward aber von ber Lanze bes Achilles getroffen. Das Oratel sagte, baß bie Bunde nur bann beiten würde, wenn ihn Achilles mit berselben Lanze an berselben Stelle von neuem träfe. Und so geschah es. Diese Lanze hatte Achill von seinem Bater Beseus empfangen.
- B. 16. Karl ber Große befriegte zwei sarazenische Könige in Spanien, um sie zum Christenthum zu bringen und sie zinspflichtig zu machen. Einer von ben Heersührern aber, Ganelon von Mainz, ließ sich von ben Sarazenen bestechen, und ein Theil bes driftlichen heeres litt in Abwesenheit Karl's in Ronceval, einem Bergthale bes pprenäischen Gebirges, eine ungeheuere Rieberlage. Orlando, einer ber Ansührer, stieß bei bieser Gesahr, um ben Kaiser zu Hilfe zu rusen, in sein Horn, welches acht Meilen weit gehört werben konnte.
- B. 32. Born beißt ber gefrorene Boben bes neunten Rreifes.
- B. 41. Montereggion, ein Castell im Gebiet von Siena. "Dies seste Schof Montereggione, bas sich auf einer Anhöbe ohnweit Siena erhebt, war nach Angabe ber Commenstatoren in seinem ganzen Umfange mit Thurmen besetht, hatte aber keinen in ber Ditte. In seinem jetigen Zustande bezeichnet es jener zweite Bers (41) noch ganz genau." Ampère.
- B. 44. Unspielung auf ben fabelhaften Rrieg ber Giganten gegen Zeus, in welchem fie burch Donnerfeile getöbtet und in ben Orcus hinabgeschlenbert wurden.
- 2. 51. Und nicht erlaubte, bag ber Krieg geführt murbe von Befen, bie burch ihre übermäßige Starte ju viel Unheil ftiften und bie Menichen gang unterbrucen murben.
- 2. 54. Beil es ben Thieren nämlich an Verfiand fehlt und fie also ben Menschen boch nachsteben. Die Riefen haben aber außer forperlicher und geistiger Obergewalt auch noch bofen Billen; baber tann bas menschliche Geschlicht nichts gegen fie ausrichten.
- 2.59. Die bronzene Spite in Gestalt eines Pinienapfels stand, wie man glaubt, auf Sabrian's Maufoleum, bann in ber Borhalle von St. Peter, jest im vaticanischen Belveberes garten, in ber sogenannten Bramante Blenbe.

- B. 64. Die Friefen fteben bier als ausgezeichnet große Menichen.
  - B. 65. Drei Balme machen über zwei Fuß.
- B. 67. Diese Worte bebeuten nichts und sollen nur bie Sprachenverwirrung anbeuten, welche unter Nimrob bei Gelegenheit bes babylonischen Thurmbaues anfing.
- B. 91. Siehe bie Bemerkung zu B. 44 und B. 95. Die Proben bestehen besonbers in ber Zusammenhäusung ber thessalischen Berge, Belion, Offa und Olympus, um die Götter anzugreisen.
- 2. 98. Briarens und Antans gehören ebenfalls zu biefen Riefen; ber erfte hatte hundert Arme; nach der Fabel waren fie Sohne ber Erbe und bes himmels; und ebenfo bie 3. 124 genannten Titpus und Tophoeus.
- B. 115. Um ben Antäus geneigt zu machen, rebet ihn Birgil höflich an. Bublius Cornelius Scipio Africanus major ging im zweiten Punischen Kriege nach Afrika über, bamit Hannibal gezwungen würbe, Italien zu verlassen, und besiegte ihn in einem fruchtbaren Thale, durch welches ber Fluß Bagrada nicht weit von Utica fließt.
- B. 119. Es war euch nicht ju verbenten, wenn ihr in euerm Kriege gegen bie Götter euch jum Giege hoffnung machtet.
  - 2. 123. Bon bem Cocytus in ben nächften Gefängen.
- B. 132. Unfpielung auf ben Kampf zwijchen Bercules und Antaus, in welchem ersterer viel Mube hatte, lettern zu erwilrgen. Bgl. Dant., "De monarchia", 2.
- B. 137. Carifenba ober Garifenba, ein hangenber Thurm in Bologna. Das Nieberbuden bes Riefen wirb biers burch angebeutet.
- B. 139. Die Riesen find mythologische Bilber bes Uebersmuths und Berraths, welcher in bem achten Grunde bestraft wird; aber Antäus spielt zugleich die Rolle bes Gernon und beförbert die beiden Wanderer auf ihrer Reise weiter.

### Bweiunddreißigfter Gefang.

Der Dichter erffart jein Unvermögen, biefen unterfien Theil ber Golle gu befingen, und ruft bie Mujen um Gulfe an.

Er wird gewarnt, die Häupter ber Schatten mit seinen Tritten zu verletzen; und wie er nun unter und um sich sieht, bemerkt er, daß er auf einem großen sest zugefrorenen Teiche steht, in welchem die Berräther, denn diese werden hier bestraft, eingestroren und zum Theil durch das Eis zusammengeheftet sind, zum Theil durch die Kälte Berzerrungen erhalten oder Glieder eingebüst haben. So sind Sasson Mascherone und Camicion von Pazzi zusammengestroren, mit welchen sich Dante unterhält. Den Bocca stößt er mit dem Fuße ins Gesicht, und da dieser darüber groß wird, so will Dante des Silvders Namen wissen, sast ihn deehalb beim Genich und ranft ihm eine Hand voll Haare aus. Bocca nennt, nachdem er selbst von einem seiner Genossen genannt ist und sich dadurch entbeckt sieht, noch mehrere der dortigen llebelthäter. Endlich zeigt sich noch ein Paar, von welchem der eine dem andern das Gehirn zernagt, und Dante richtet voll Begier seine Rede an sie.

- 3. 9. Mamma o babbo. Bgl. "De vulg. eloqu.", II, 7.
- B. 11. Amphion, ein alter griechischer Sanger, bewegte durch ben fugen Rlang feiner Leier Baume und Relfen und bewirfte, bag bie Steine von felbst fich zusammenhäuften, um bie Mauern von Theben zu bilben. Dante nimmt bier an, bag bie Mufen ibm behülflich gewesen waren.
- B. 19. Dies fagt einer von ben im Teiche eingefrorenen Sünbern.
- B. 28 und 29. Tabernich ein hoher Berg in Slawonien, Pietrapan ein Berg in Toscana bei Lucca.
- 23. Die warme Jahreszeit wird hier burch bas be- zeichnet, mas bie Banerin traumt.
  - 2. 39. Durch bas Alappern ber Bahne.
- B. 52. Dies ift Camicion bei Paggi, ber fich auch B. 68. nennt; er töbtete feinen Bermanbten Ubertino verratherischerweise.
- B. 55. Diese beiben sind Alexander und Napoleon Alberti. Nach bem Tobe ihres Baters tyrannisirten sie die Umgegend bes Thals Falterona in Toscana, durch welches ber Fluß Bissenzio fliest und sich in ben Arno ergießt, und fielen nachher einer durch bes andern Schwert.
- B. 58. Die Berrather find in vier Maffen getheilt, ohne jeboch burch einen Damm ober eine Scheibewand getrennt zu fein. Der vom Mittelpunkte entferntefte Bezirk enthält bie Berrather ihrer eigenen Berwandten und hat seinen Namen

Caina von bem erften Brubermorber, ber zweite beißt Untenora, ber britte Btolemaa, ber vierte Giubecca.

B. 61. Der trenloje Morbrec. Gobn bes fabelhaften Konias Artus von Großbritannien, emporte fich gegen feinen Bater und ftellte ihm hinterliftig nach, marb aber von biefem, ber noch fruh genug bavon Runde erhielt, mit ber Lange burch-In bem norbfrangoniden Romane (T. 3, fol. 158, col. 2, ed. Paris, 1533) beißt es: "Si le (Mordrec) frappale roy (Artus) si durement, qu'il luy rompit les mailles, de son haulbert et lui mist le fer de sa lance parmy le corps, et dit l'hystoire que, après l'ouverture de la lance, passa parmy la playe ung ray de soleil si evidamment, que Girflet le veit bien, dont ceulx de du pays disrent, que ce avoit esté le signe de courroux a nostre seigneur. Quant Mordrec se sentit si navre, il se pensa bien quil estoit navre a mort etc." In ber Perch'ichen Sammlung beift es in ber Ballabe von Ronig Arthur's Tobe:

> Der König marf ibm burd ben Speer Gin Alafter tief wel burch ben Bauch. -Und grimmig farb Berr Morbered . Sogleich gur Stell' auf jenem Greer.

- 2. 63. Focaccia Cancellieri aus Biftoja, ein Cohn von einem ber brei Briber, welche im Sabre 1300 bort lebten. Der Bater Diefes Focaccia erhielt von einem feiner fleinen Reffen eine Ohrfeige aus Rache, weil biefer von bem Dheim einen Schlag empfangen hatte. Der Dheim that bem Rinbe nichts, obgleich ber Bater es ihm gur Beftrafung auslieferte. Aber Focaccia, ber Gobn bes beleibigten Baters, bieb feinem Better, jenem Anaben, bie Sand ab und ermorbete fogar ben Bater bes Anaben. Dies murbe Beranlaffung gu ber großen Entzweiung in Biftoja, aus welcher bie Barteien ber Schwarzen und Weißen entstanden, Die fich balb auch nach Floreng und faft über gang Stalien fortpflangten,
- 2. 65 .- Saffol Dascheroni, ein Florentiner, tobtete feinen Obeim.
- 2. 68. Carlino Baggi, ein Beifer, übergab mit Berrath ben Schwarzen ju Floreng bas Caftell Piano bi Trevigne für eine bebeutenbe Summe Belbes. Camicione will mit biefem Berfe fagen, Carlino's Berbrechen feien fo groß, baß bie feinigen bagegen verschwinden murben.
- B. 79. Bocca Abati, ein florentinischer Guelfe, bieb in ber Schlacht bei Mont Aperti bem florentinifden Bannertrager Giacome Baggi bie Sant ab, veranlafte baburch Unordnung

und fo bas große Blutbab für bie Gnelfen und ben Gieg bes Ghibellinen Farinata.

- B. 88. Die Dichter sind jetzt schon, siehe B. 73, in ben zweiten Bezirk, Antenora, fortgeschritten, in welchem die Baterlandsverräther bestraft werden. Den Namen hat er von Antenor, einem trojanischen Prinzen, der sein Baterland verrathen haben soll. Bgl. Fegeseuer 5, 75.
  - . B. 90. Bocca halt ben Dante für einen Schatten.
- B. 116. Buoso ba Duera aus Cremona, ein Ghibelline, sollte ben Grasen Guibo von Montsort aufhalten, ber bas Deer Karl's I. gegen Manfred führte. Aber er ließ sich bestechen und erlaubte ben Franzosen ben Durchzug nach Apustien im Jahre 1265. Die Eremoneser rotteten bie ganze Familie aus.
- 2. 119. Beccaria war Abt von Balombroja aus Pavia ober Parma, wollte Florenz ben Ghibellinen in bie Sanbe fpielen und verlor barüber fein Leben.
- 2. 121. Johann Solbanieri, ein Ghibelline, ging bei einem Parteientampfe in Florenz 1266 zu ben Gnelfen über und gelangte baburch zu Dtacht und Ansehen.
- B. 122. Ganellone, ber Berrather bes heeres von Karl bem Großen in Spanien, ist im vorigen Gefange zu B. 16 erwähnt. Er wird auch Gano genannt. Tebalbello ober Tribalbello aus bem hause Zambrani, aber unechelicher Abstunft, zu Faenza eröffnete ben Bolognesern die faentiner Thore. Bei bem spätern Angriffe bes Ba, siehe Gefang 27, 43, tam er um. Es bezieht sich auf diese Geichichte ein bolognessisches Spiel, il giuoco del porco. Siehe Gugl. Manzi, "Spettacoli" etc., p. 36—41.
  - B. 125. Giebe ben folgenben Befang.
- B. 130. Thbens, einer von ben fieben helben gegen Theben, warb von bem thebanischen helben Menalippus, indem er ihn selbst töbtete, zugleich töblich verwundet. Als Tydens bem Tode nahe war, ließ er sich das haupt des todten Menalippus reichen und zernagte es vor Buth. Bgl. Stat., "Theb.", 8 sub fin.

### Dreinnddreißigster Gefang.

Die beiben Berbrecher, von welchen am Schlusse bes vorigen Gesanges die Nebe war, sind Ugolino und Auggieri; sie steben an der Grenze, oder Auggieri schon in Ptolemaa; denn eine sichtbare Scheidewand wird ja nicht angenommen. An die Grenze gehört auch Ugolino, der seinen Freund und Berwandten Nino verrieth. Der Dichter läßt sich heftig gegen die That und gegen Bisa aus. In dem dritten Bezirke leiden nun diejenigen, welche an Freunden Berrätherei begangen haben; ihnen gefrieren die Thänen um die Augen. Die Dichter unterhalten sich mit Alberigo und ersahren von ihm, daß die Seelen noch bei Ledzeiten des Körpers oftmals hierher verdammt werden, und er stellt ihnen den Branco von Oria als Beispiel aus. Der Gesang schließt mit einem tadelnden Ausruf an die Genuesen.

2. 1. Bifa und Genua geborten zu ben wichtigften Sanbelsstädten in Italien und suchten bald eine bie andere au unterbriiden. Der Rampf blieb lange unentschieben, bis im Jahre 1284 bas Blid fich gang für Genua erflarte, inbem es zwei Siege über Bifa bavontrug. In ber letten Schlacht bei Dieloria wurden 5000 Bifaner getobtet und 11000 gefangen, fobaß man bamale in Toscana fagte: Ber Bifa feben will, muß nach Genua geben. Damit bie Bifaner nicht wieber gu Rraften tamen, verzögerten bie Genuefen 16 Jahre lang bie Muswechfelung ber Gefangenen. Ueberdies verbanben fichmehrere toscanische Stabte, Floreng an ber Spige, um Bifa gang zu gerftoren. Denn anch bier mifchte fich ber Barteientampf ein: bie Guelfen in Toscana, beren Sauptfit Floren; war, haften Bifa, weil es ber ghibellinifden Bartei jugethan, ja fogar eine Bauptftute berfelben mar. Die Bifaner geriethen badurch in die größte Roth. Gleich nach ber ungludlichen Schlacht hatte man ben Grafen Ugolino bella Gberarbesca, obgleich er zuerft bei Meloria gefloben mar, anfangs auf ein, und nach Ablauf beffelben auf zwei Jahre zum Bobesta erwählt, in melder Burbe sich bas Richter- und Relbberrnamt vereinigte. Obgleich ein Ghibelline, bielt er es jest für bas Befte, fich ber guelfischen Bartei gu nabern und fleinere Einbugen nicht zu achten, um nur bas Bange gu retten. Durch Abtretung von einigen feften Platen gelang es ibm, ben Bund ber Guelfen gegen Bifa aufzulofen. Geine Dochter verbeiratbete er an die Guelfen Buido von Battifolle und Albobrandino da Santa Fiore und gab ihnen gur Aussteuer

Ribafratta und Geberotti. Auch ben Genuesen wollte er eine ber wichtigften bifanischen Befitungen, Die Festung Caftro in Garbinien, abtreten, aber bies bintertrieben bie gefangenen Bifaner felbft. Dennoch bewirtte er endlich burch große Opfer ben Frieden mit allen Reinben. Aber eben biefe Schwächung bes Staats und bie große Bemalt, welche er auslibte, machten ihn balb beiben Parteien gleich verhaft. Gein Reffe Rino bon Gallura trat gegen ibn auf und brang auf bie Muslöfung ber Befangenen in Benua, welche Ugolino ju verzögern gewußt habe, und zwar hauptfachlich, wie man ihm jett Schuld gab, weil bie Burudfunft berfelben feine Dacht und feinen Ginfluß vermindert haben murbe. Um feinen Reibern und perfonlichen Reinben nachbrudlichen Biberftand gu leiften, ichloß er eine Berbindung mit Ruggieri begli Ubalbini, Cobn bes Ubalbin bella Bila, um fich bes Rino gu entledigen, und bierauf mit anbern ghibellinischen Familien, ben Gualandi, Sismondi und Lanfranchi. Aber bies vermehrte ben Sag gegen ibn; man ftellte ibm ben Erzbijchof Ruggieri entgegen und verlangte, bag er Umt und Dacht mit biefem theilen folle. Ugolino erflarte, bag er bies nie thun merbe, und marb nun nur noch eifersuchtiger auf fein Unfeben. Es brach eine Sungerenoth aus. Gin Reffe bes Grafen magte es, ihm Borftellungen gur Erleichterung berfelben ju machen; aber er gerieth barüber in Buth, verwundete ibn und tobtete einen Freund beffelben, einen Bermanbten bes Ergbifchofe. Sierauf fam es bei Beraulaffung eines mit ben Bennefen abgufchließenden Friedens ju einem Aufstande in Bifa, bei welchem endlich nach langer verzweiflungevoller Begenwehr in ben Flammen feines von ber Gegenpartei angegunbeten Balaftes ber Graf Ugolino und feine jungften Gobne Gabbo und Uguccione und feine beiben Entel Brigata ober Nino und Anfelmuccio am 1. Juli 1288 gefangen wurden und auf Befehl bes Erzbifchofe Ruggieri nach neunmonatlicher Gefangenschaft am 12. Marg 1289 in bem Thurme ber Familie Gualandi ben Sungertob erlitten. Go rachten fich bie Bifaner und bejondere bie Feinde Ugolino's an biefem Gewalthaber, und wenn einige pifanifche Gefchichtschreiber biefe Art ber Rache bamit zu entichulbigen fuchen, bag bie Pifaner ihn nur ben Tob hatten leiben laffen, ben er ihnen bei ber Sungersnoth jugebacht babe, fo bleibt fie immer eine ber icheuflichften, welche die Geschichte aufzuweisen bat. Doch ift zu bemerten, bag Dante von ber Babrbeit abgewichen ift, inbem Ugolino's Familie gwar ben Sungertob mit ibm ftarb, jeboch feine Rinber barunter maren. Geine brei Entel maren gar nicht bei ibm und um biefe Beit ichon verheirathet. - Ugolino's Tob ift im Dentiden von Gerftenberg ale Tragobie bearbeitet. -Daburch, baf Dante ben Ugolino in bie Antenora verfett,

pflichtet er freilich ftillschweigend benen bei, welche bem Ugolino Berrath am Baterlante Schuld geben. - Bu bemerten ift noch, bag Dante zwei ungleichartige Berbrecher gleiche Strafe leiben laft. Ber follte nicht bem Ruggiero eine größere Strafe milnichen als bem Ugolino, und auch nach Dante's Spfiem ift Ruggieri ber Strafbarere, benn Ugolino mar hochftens ein Baterlanbeverrather, Ruggieri ber Berrather feines Freundes, benn früherhin maren beibe verbunben gemefen; bie Freunbesverrather aber bugen im britten Begirte bes achten Breifes, in ber Ptolemaa. A. B. Schlegel bemertt bies auch, aber biefer Tabel ift boch einigermagen ju entfraften. Beibe find zwar vereinigt in ber Antenora, aber Ruggieri ift boch ber geplagtere: er wirb von bem, welchen er früherhin burch ben Sungertob gepeinigt batte, bier gernagt und gerfreffen.

- 2. 17. Dich gläubig ibm vertranend beißt: ibm teine Schandthat gutrauend, indem ich ihm überliefert murbe.
  - 2. 28. Meifter und Berr bezeichnet ben Ergbifchof.
  - 2. 30. Der Berg Giuliano gwifden Bifa und Lucca.
- 32. Diefe Kamilien hatten fich mit bem Erzbischofe vereinigt.
- 2. 75. Unftreitig bom Tobe ju erflaren, obgleich zwei Brofefforen gu Bifa, Rofini und Carmignani, barüber ftritten, ohne fich zu einigen, ob nicht bamit gemeint fei, bag Ugolino vom hunger angetrieben fei, fich von bem Fleische feiner Rinter gu fattigen. Giebe Umpere, G. 7 und 8.
- B. 80. Die italienische, fub- und norbfrangofische Sprace murben nach bem Borte benaunt, welches Ja ansbrudt. Daber bief bie fubfrangofifche bie Sprache von Dc, bie nordfrangofische bie von Dil. Bgl. "De vulg. eloqu.", I, 8.
- B. 82. Capraja und Gorgona find zwei fleine Infeln im Tyrrhenischen Meere, nicht weit vom Ausfluffe bes Arne.
- 2. 90. In Theben maren viele Morbthaten vorgefallen: Die geharnischten Manner, welche aus ben von Rabmus gefaeten Babnen auffproffen, hatten fich untereinander getobtet; über Benthens, Athamas u. f. w. febe man ben Aufang bes breifigften Befanges; enblich maren Eteotles und Polynices im Zweitampfe gefallen, beren Mutter Jotafta batte fich erhangt, und bie Schmefter Antigone mar lebendig begraben.
- 2. 91. Jest treten bie Wanberer in ben britten Begirf. Btolemaa, B. 124, ber ben Ramen hat von Btolemans, ber ben Sobenpriefter ber Juten, ben Gimon, feinen Schwieger-

vater und Freund, nebst beffen Göhnen und mehrern anbern töttete. Man sehe bas lette Kapitel bes erften Buchs ber Mattabäer.

- B. 103. Diefer Wind entftand von ben Flügeln bes Luscifer, wie ber Anfang bes folgenben Gefanges lehrt.
- B. 118. Alberigo war einer von ben Besitzern von Faenza, welche Alberghetto und Manfredi hießen, und ward in seinem Alter Bruder Lustig, siehe zu 23, 103. Um ben Maufredi und bessen Sohn, mit welchen er sich verseindet hatte, ins Garn zu locken, ließ er sie im Jahre 1286 zu einem Bersöbnungsgastmahl einladen. Am Ende besselben rief er: Bringt die Früchte herein! Auf dieses Wort sprangen die Mörder aus ihrem Hinterbalte und töbteten die beiben Gesnannten.
- B. 120. Datteln für bie Feigen beißt: ein größeres Leid, als ich ihnen angethan babe, weil Datteln böbern Werth baben als Feigen.
- B. 140. Branca von Oria, ein Genuese, töbtete tudischerweise seinen Schwiegervater Michael Zanche, um ihm bie Statthalterschaft von Logoboro in Sarbinien zu rauben. Michael Zanche ist als Aemterverkaufer von Dante in ben fünften Schund bes achten Kreises verwiesen. Man sebe 22, 89.
- B. 150. "Man ist versucht, bem Dichter gu gurnen. Aber auf Erben hatte er gewiß nicht so gedacht. Konnte er bie Solle entsetzicher schilbern, als indem er sie wie einen Ort bezeichnet, in welchem alles menschliche Gefühl aufhört und keine Pflicht mehr gilt? Weiter oben zeigt er sich menschlicher, bier ift er in ber Tiefe der Holle."
- B. 154 und 157. Der aus Nomagnas Lanbe ist Alberich, weil seine Baterstadt Faenza in Romagna lag; ber andere ist Branca von Oria. Was bier von einem Höllenbewohner gessagt wird, sindet ein Seitenstüd in einer chinesischen Legende, in welcher eine Matrone erfährt, in Beziehung auf eine Person, die sie träumend im Lande der Vertfärung gesehen hat, die aber noch am Leben und bei gutem Bohlsein ift, daß die Seele eines Menschen, der in Reinheit fortschreitet und nie umkehrt, schon Bewohnerin des verklärten Laudes sein kann, wenn auch ibr Körper noch auf dieser vergänglichen Erde wohnt. Siehe Schott, "Neber den Bubdbismus in Dochassen und Ehina", in den "Philologischen und bistorischen Mbhandlungen der königlichen Utademie der Wissenschaften in Berlin" vom Jahre 1844 (Berlin, 1846), E. 216.

## Vierunddreißigfter Gefang.

In biefem letten Gefange betreten bie Dichter ben innerften Begirt, bie Giubecca, in welchem biejenigen bestraft merben, welche Berrath an Bobltbatern begangen baben. alfo nach Dante's Moral bie verworfenften von allen Gunbern. und wol nicht mit Unrecht, ba fie bas gartefte beiligfte Gefühl bes Dantes, ber Unbanglichfeit und Berehrung ganglich in fich unterbrudt baben. Dier ift Lucifer, ber oberfte ber Teufel. wie bie frühern mothologischen Befen, Sombol ber Strafe, Strafmittel und Begführer ober Beg felbft: Symbol, infofern er Emporer mar gegen Gott, ben bochften Bobithater aller Befcopfe, Strafmittel, fofern er in feinen brei Maulern bie Berbrecher gertaut, und Beg, infofern bie Reifenben an ibm. ber im Mittelbunfte ber Erbe ftebt, ben Mittelpunft fiberflettern, um ben anbern Rabius ber Erbe au burch-Der Befang gerfällt in zwei Theile, in die Beichreibung ber Berbrecher in ber Rabe bes Lucifer, welche fast mit bem gangen Rorper im Gife fteden, und bes Lucifer, ber ben Brutus, Caffins und Judas Ifcharioth in feinem Rachen hat; und fobann in bie Befdreibung bee Durchgange burch bas Centrum ber Erbe und ber Antunft auf ber entgegen= gefetten Oberfläche ber Erbe.

- B. 1. Im Original: Vexilla regis prodeunt inferni. Eine Parobie bes ersten Berses einer Hunne, welche von ber Kirche zum Lobe bes Kreuzes gesungen wurde. Der Unsfang ist eigentlich: Vexilla regis prodeunt, Fulget crucis mysterium. Anspielung auf die Flügel des Lucifer.
  - B. 18. Beil er ju ben Engeln bes Barabiefes geborte.
- B. 20. Die, ein Name bes Pluto, ber bier ftatt Encifer's fteht.
- B. 38. Nach Lombardi's Erklärung bezeichnen die brei verwachsenen ober zusammengemachsenen Köpfe bes Lucifer nach ihren Farben die brei alten Welttheile, bas rothe Gesicht die rothwangigen Europäer, das gelbliche die gelben Asiaten, das schwarze die Mohren und Neger in Afrika. Eine ältere Erklärung findet in bem rothen Antlit die Bezeichnung bes Jorns, in dem gelblichen die des Neids, und in dem schwarzen die der Berdrossenheit und Trägheit. Die erstere bezög sich bles auf die räumliche herrschaft des Lucifer, die letztere auf die innere Sündhassigkeit, die ich nur verallgemeinern und

auf die brei Abstufungen ber Laffigen in ber Borbolle, ber Leibenschaftlichen ber fieben ersten Kreise und ber Betrüger und Berrather anwenden möchte.

## 3. 45. Die Methiopier.

- 2. 52. 3d habe in ber Anmertung ju 14, 94 auf bie Bebeutfamteit ber vier Dollenfluffe bingewiesen, und ich tomme bier barauf gurud. Der Acheron ift ein fables Dloor, 3, 98, ein Bild ber Solle überhaupt, befonbere aber ber Tragen, bie weber gut noch ichlecht gelebt baben. Der Styr ift ein ichmarglicher Blug, er fließt mit Gieben, und aus ihm entfteht ein Sumpf. Bezeichnung ber Leibenschaftlichen, besonbere ber Bornigen und Disgelaunten, welche in ihm fich befinden. Der blutftromenbe Fluß im 12. Gefange, in welchem bie Tyrannen fteben, ift nur eine Steigerung bes Stor. Der britte Sollen-fluß, ber Phlegethon im 14. Gefange, ift ein Fenerfluß, er bezeichnet bas Bichfte ber Bewaltthat, bes Tropes gegen Gott, bie Gottesläfterung. Bei ben Betrugern liegt feine Leibenicaft mehr zu Grunbe, es ift mehr icon Ertaltung: boch finben wir ba, wo irbifcher Gewinn, ein Beighunger nach Gelb flattfindet, Die Flamme, ober einen flammenden Bechflug im 21. und 22. Gefange noch einmal angewendet und ein Rlammentleid für bie bofen Rathgeber im 26. und 27. Befange, boch ohne bag ber von ber Site herrührenben Qual babei gebacht wurde. Das Gemilth ber Berrather ift völlig erkaltet ober vielmehr vereift, baber ift ber vierte Sollenfluß, ber Cocutus, ein Giefluß, ein burch und burch gefrorener Sumpf.
- B. 58. Beifen und Schinden maden Begenfate. In bem borbern ober mittlern Danle bes rothen Gefichts ftedt Bubas Ifcharioth ale ber größte von ben brei Gunbern, benn er hat Chriftus verrathen; baber ift ber Ropf im Maule bes Lucifer, und die Guge braugen; von ben Mäulern ber beiben Nebengefichter, bes gelben und bes ichwarzen, hangen Brutus und Caffine mit ben Ropfen berab, ale bie Dorber bee Cafar, bes erften romifchen Raifere, bes politischen Stellvertreters ber Gottheit, ber beiligften Berfon nachft Chriftus und beffen Stellvertreter, bem Bapfte. Brutus und Caffins werben blos ale Morber bee Cafar betrachtet; bag Dante an bas berwandtichaftliche Berhältniß zwifden Brutus und Cafar nebenbei gebacht habe, ift nicht mabriceinlich. Des Brutus fonftiger Werth als Meufch mußte vollends unberudfichtigt bleiben. "Das Bermalmen biefer brei Gunber bentt fich Dante gewiß ale in Ewigfeit fortgebenb."
- B. 93. Die Leidreibung bes Durchgangs burch ben Mittelpunkt ber Erbe ift fo icharf und genau von Dante ge-

- geben, daß ich bei ber Erklarung mich seiner eigenen Worte wieder bedienen milite. "Der Mittelpunkt der Erde ist dem Dichter nicht allein der körperliche Schwerpunkt, sondern auch der geiftige, zu dem sich alles Materielle, Sündige zieht, indeß das Eblere, Geistige, bessen Repräsentant Dante ift, nach vollendeter Läuterung leicht und rein himmelan gehoben wird. Dies ift die durch die gange «Göttliche Komödie» walstende geistige Centripetals und Centrisugalkraft."
- B. 96. Bur halben Terz ichon kehrte Phöbus' Kreis, bas heißt, es ist schon Morgen. B. 68 hieß es aber: Jeboch die Nacht steigt auf. Dies scheint ein Biberspruch. Daber wundert sich Dante auch B. 105. Birgil erklärt sich darüber B. 118. Wenn auf der einen Seite der Erdkugel Racht ist, so hat die andere Tag; besonders ist dies bei den Gegensüßlern der Fall. Da wir nun annehmen dürsen, daß die Banderer in derselben Richtung auf die jenseitige Obersstäche hinaufliegen, in welcher sie hinuntergeniegen sind: so rückt jenseits der Tag um so viel vor, als die Nacht dieseits.
- B. 114. Chriftus in Palästina. In ber gangen "Bolle" wird ber Rame Chriftus nicht genannt, nach Combardi's Be-mertung.
- B. 116. Der Mittelpunkt wird auf ber einen Seite von bem Cochtus ober von ber Ginbecca, auf ber andern Seite von bem Orte, worauf die Banderer fich nach bem Durchgange burch bas Centrum befanden, eingeschlossen.
- B. 121. Lucifer fiel bei seinem Sturze vom himmel auf bie ber europäischen entgegengesetzte Seite ber Erbe nieber und suhr köpflings bis in ben Mittelpunkt hinab, wo also ber Kopf nach ber europäischen Seite, die Beine nach ber entgegengesetzten hingekehrt sind; biese entgegengesetzte bingekehrt sind; biese entgegengesetzte Seite ward vom Meere bebeckt, die sonst sich auch bort verdichtete, b. b. über das Basser emportagte. Die Erbe sauft unsern halbfreise zu, b. h. sie bildete einen Berg, nämlich den Zion in Zerusalem; sie flüchtete vor dem Lucifer, und so entstand oder blieb der leere Schund, welchen jener durch seinen Fall gemacht hatte, und trat auf jener Seite der Berg des Fegesenscht hatte, und erst ihr die Menschen gegründeten irdischen Paradiese, die num erst erschaffen wurden, nachden die Erde in sechs Tagen gebildet und geordnet und das irdische Paradies eingerichtet war.
- B. 127. Dante spricht hier als Erzähler. Der Sinn ift also: Bom Lucifer (Beelzebub) ober vom Mittelpunkte ift ber Raum ober bie Entfernung jenfeits gerabe ebenso groß bis zur Oberfläche, als bie Entfernung biesseits ober bie von ben

Dichtern burchmanberte Solle, weil jebe von beiben Eutfernungen einen Rabius ausmacht ober bie Salfte bes Durchmeffers ift. Der Raum, fo fern entlegen, ift ber ienseitige.

B. 130. Gerabe wie auf bem Berge Iba in Kreta biesseits die Thränen aus dem Riesen zu einem Gewässer werben, bas die vier höllenflusse bildet, so haben wir jenseits einen Bach, der bom Berge des Fegeseners herkommen muß und bis zum Mittelpunkte binabläust.

Drud von F. M. Brodhaus in Leipzig.



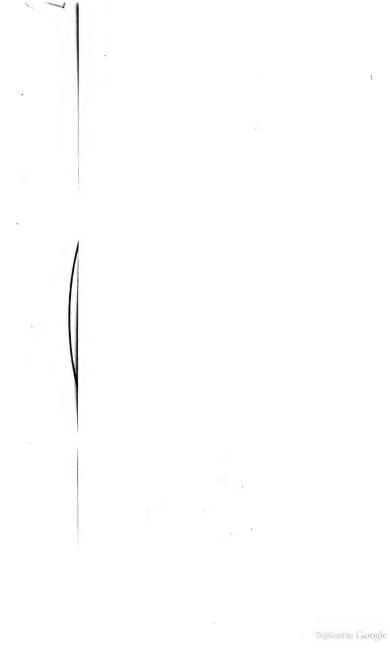

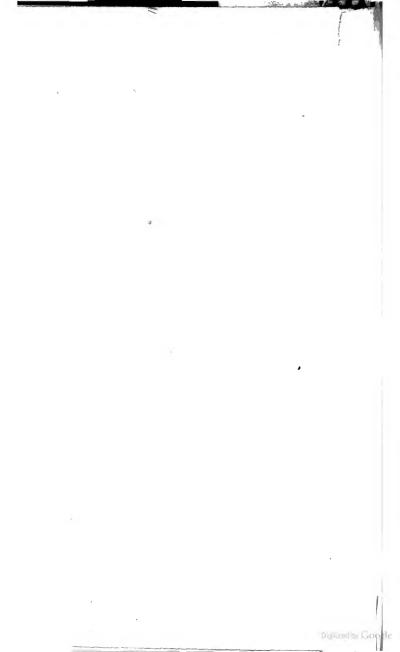



559300

LEGATORIA GI J. 17

Guidarelli E. Via Nazionala. 17

FIRENZE

B.19.1.380



